# *image* not available

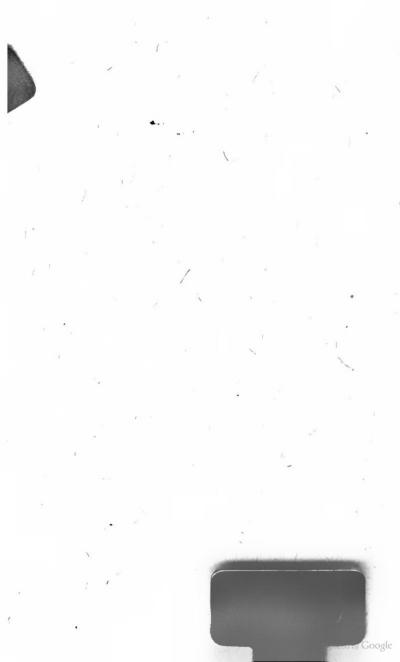

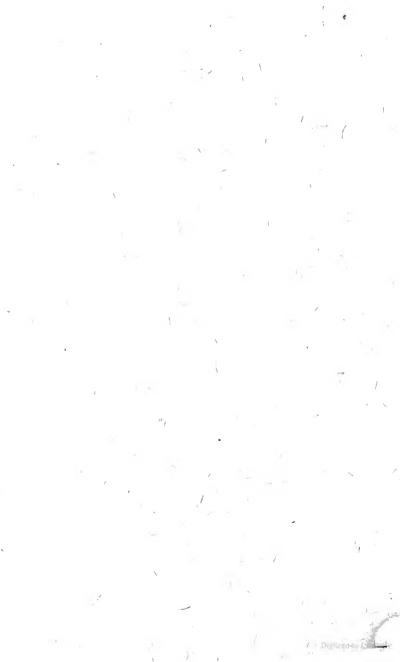

11'.A.243



## Briefe an Lyda

über

die Liebe edlerer Seelen.



Von

bem Sofrath von Edhartshaufen.



Leipzig,

ben herrn Scinrich Graff in Kommision 1793.







## Absicht dieser Briefe.

ie naturliche Neigung bender Geschleche ter zu einander ist von solcher Wichtigkeit, daß die Regeln, welche sie regieren, und in der Ordnung der Weisheit und Tugend erhalten mußen, die außerste Ausmerksamkeit verdienen.

Det

Der frengeisterische Theil der Welt, der seine Leidenschaften durch keine Gesetze einsschränken lassen will, sieht diesen Hang der Natur für eine hinlängliche Entschuldigung aller der Unordnungen an, worein sie sich stürzen: allein was kann man anders von denen erwarten, die so wenig Achtung für die Würde ihrer Natur haben, daß sie sich selbst zu den Thieren erniedrigen, und in ihren Empfindungen und Bewegungen nur von ihrem Instinkte getrieben werden?

Der Mensch ist in vielen Begierden nur dadurch von der niedrigen Klasse der Lebendigen unterschieden, daß er diese Begierden seiner Bernunft unterwürfig machen kann. Die Bernunft und Religion, welche letztere eine höhere und sichere Bernunft genennt werden kann, sind uns eben dazu verliehen, daß wir die Endzwecke unserer Leidenschasten,

Reigungen und Begierben untersuchen, und diese in eine solche Uebereinstimmung und Ordenung untereinander bringen sollen, ohne welchen jene nicht erreicht werden.

Diese Bestimmungen aber, nach denen sie eingeschränkt werden mußen, sind unsere Selbsterhaltung, die Bollkommenheit unserer Natur, und das Beste der menschlichen Gessellschaft; das sind die Grenzen, die keine Neisung überschreiten darf.

Die Reize und Antriebe gab und Gott jur Beforderung unserer Glückseigkeit, um und durch Ordnung und Weisheit glücklicher zu machen, und selbst den Genuß dieses Glückes mit einem lebhaftern Vergnügen zu erziüllen.

Diese Absichten des Schöpfers, die in al. den Sandlungen des Lebens sehr glückliche Einstüße haben mußen, sollen auch den Umgang bender Geschlechter miteinander regieren. Die Bestimmung ift da, uns gegenseitig zu bessern, zu höherer Vollkommenheit und Glüzcke zu sühren.

Von diesem Gesichtspunkte muß der Umgang mit dem andern Geschlechte betrachtet werden, — von diesem Gesichtspunkte die Liebe; dieses macht ihre Würde und Größe. Ohne dieser innern Erhabenheit ist sie nicht Liebe, sondern bloß thierischer Instinkt, der die größte Unordnung in der menschlichen Gesellschaft verursacht.

Rein Trieb konnte sur Veredlung des Menschengeschlechts besser gebraucht werden, als der Trieb zur Liebe, wenn er von der Geset: Gesetzgebung für wichtig genug gehalten wurz de einen Theil der Menschenerziehung ausmachen; wenn der große Sang zu gefallen nicht blos in außerlichen bestünde, sondern durch innere Eigenschaften und Erhabenheit des Charakters erweckt werden könnte.

Die Absicht dieser Briese, die ich hier der Welt liesere, ist, das seinere Gefühl eis ner gebildeten Seele zu zeigen, die wahrhaft zu lieben weiß; derer Beschäftigung ist, dem tugendhaften Segenstande ähnlich zu werden, den sie wählte. Solche Liebe ist nicht Empfinzdelen — sie ist Achtung für Menschenwürde und Glückseligkeit.

Gefühllose Wohllüstlinge schrieen sie als Schwärmeren aus, weil ihre blos bis zum Thier erniedrigte Seele nicht fähig ist, erhabmere Gefühle zu ahnden.

Wich:

#### פמט 💠 )מאם

Wichtig ist der Gegenstand, denn das Sluck von vielen hangt davon ab, und ich wünschte, daß Beherrscher und Borsteher menschlicher Gesellschaften es der Mühe werth halten möchten darüber nachzudenken, um die Liebe zum andern Geschlecht und den Umgang mit dem Frauenzimmer unter die Gesetze der Ordnung und Weisheit zu bringen; sollte dieser Wunsch auch nicht erfüllet werden, so wird mir der Edle doch Dank dasür wissen, denn demjenigen, der die Macht und Krast nicht hat, vieles oder alles umzuänden, bleisben sür die Menschheit nichts als gute Würpsche übtig.



### Inhalt.

| Liebe ist Bedürsniß eines ebeln Herzens. 1  2. Eine Liebeserklärung, auf Augend gegrün- bet                                 | 0  | T.                                      | Sti  | te. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|------|-----|
| 2. Eine Liebeserklärung, auf Augend gegrün- bet                                                                             | Li | iebe ist Bedürfniß eines ebeln Herzens. |      | X   |
| bet                                                                                                                         |    |                                         |      |     |
| reiner Achtung für die Geliebte                                                                                             |    |                                         |      | 4   |
| reiner Achtung für die Geliebte                                                                                             | 3. | Bartes Gefühl von Liebe , verbunden :   | nit  | 2   |
| tigsten Gefühle eines Liebenden                                                                                             |    |                                         |      |     |
| tigsten Gefühle eines Liebenden                                                                                             | 4. | Cufe Melancholen ber gartlichften und ! | ef=  |     |
| ohne Kränfung                                                                                                               |    |                                         |      | 12  |
| ohne Kränfung                                                                                                               | 5. | Ebler Enthuffasmus ber Liebe, Bormi     | irfe | 14  |
| 6. Redursniß des Herzens, seine Leiden dem Lichenden zu klagen 19. 7. Die Liebe kennt nichts als Liebe 21 8. Rückerinnerung | •  |                                         |      | 14  |
| Licbenden zu klagen                                                                                                         | 6. |                                         |      |     |
| 7. Die Liebe fennt nichts als Liebe 21 8. Rückerinnerung                                                                    |    |                                         |      | 19. |
| 8. Ruderinnerung                                                                                                            | 7. |                                         |      |     |
|                                                                                                                             |    |                                         |      |     |
| 9. End Octavent det Liebe 20                                                                                                |    |                                         |      |     |
|                                                                                                                             |    |                                         |      | 20  |
| 10. Für Liebende ift meder Zeit, Maaß, noch                                                                                 | 10 | . Fur riebende ist weder Zeit, Maaß, n  | od)  |     |
| Raum. Gin feltnes Paradox, aber doch mahr. 28                                                                               |    | Maum. Ein jeitnes Parador, aber doch ma | ŊŢ.  | 28  |

#### ot#( - f- ) +#0

| 11. Dankgefühle der Liebe.   | . •       | •    | •   | •    | •    | •  | 31 |
|------------------------------|-----------|------|-----|------|------|----|----|
| 12. Stilles Leiden der Lieb  | e.        | •    | •   | •    | •    | •  | 34 |
| 13. Ergebenheit ber Liebe.   | •         | •    | •   | •    | •    | •  | 38 |
| 14. Bartliche Gorgfalt bes   | Liek      | eni  | en. |      | •    | •  | 40 |
| 15. Kummer ohne Tadel, S     | orgf      | alt  | ohi | ne S | Rrái | 1= |    |
| fung                         |           | ٠    | ٠   | •    |      | ٠  | 42 |
| 16. Ein Blid tobtet ben Lie  |           |      |     |      |      |    |    |
| belebet ihn wieder           |           | •    | •   | •    | •    | •  | 46 |
| 17. Was mahre Liebe ift.     | •         | . :  |     |      | ٠    | ٠  | 48 |
| 18. Beforgniß                |           |      |     | •    | •    | •  | 56 |
| 19. Liebe - bas fconfte Ge   | (d)e      | nf   | ber | N    | atui | t. | 58 |
| 20. Was die Liebe in ber N   | }atı      | ır i | ſt. |      |      |    | 62 |
| 21. Die Thräne               | •         |      |     |      |      |    |    |
|                              |           |      |     |      |      |    |    |
| 22. Starke der Liebe         |           |      |     |      |      |    |    |
| 23. Aufmunterung zur Tuge    | end.      |      | ٠   | ٠    | •    | •  | 72 |
| 24. Einladung zum Spazier    | gang      | ze.  | •   |      | •    |    | 75 |
| 25. Natur ift bie Lehrmeiste | rin       | n be | r L | ieb  | ė.   |    | 77 |
| 26. Der Ruf                  |           |      |     |      |      |    |    |
|                              |           |      |     |      |      |    |    |
| 27. Die Ruderinnerung, .     |           |      |     |      |      |    | 83 |
| 28. Die Liebe in ber Stad    | <u>t.</u> | •    | •   | •    | •    | •  | 85 |
| 29. Menschenerniedrigung.    | •         | •    |     | •    | •    | •  | 87 |
| 30. Sitte und Natur          | •         | •    |     | •    | •    |    | 89 |
|                              |           |      |     |      |      |    |    |

31. Ueber

#### oc# ( + ) \*\*

| Seite.                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 31. leber bas Betragen in der Belt 92                                          |
| 32. Biereren 95                                                                |
| 33. Was in der Liebe heilig fepn foll 98                                       |
| 34. Das Bilb einer weiblichen Bollfommen-                                      |
| heit 100                                                                       |
| 35. Der Liebende macht feine Geliebte mit ebeln Seelen ber Borgeit befannt 112 |
| 36. Weitere Entwicklung von Rome's Gi=                                         |
| genschaften                                                                    |
| 37. Das Bild häuslicher Liebe 151                                              |
| 38. Der Charafter eines Ebeln. Liebe erhebt                                    |
| uns zur Nachahmung = 156                                                       |
| 39. Sehnfucht eines fühlenden Bergens 161                                      |
| 40. Bedanten anf bem Spaziergange 165                                          |
| 41. Unruhe fur ben Geliebten Corge eis                                         |
| nes Herzens, das fühlt 170                                                     |
| 42. Die Erhollung ebler Seelen 172                                             |
| 43. Die Langeweile 194                                                         |
| 44. Borguge bes herzens 196                                                    |
| 45. Die gute Frau 198                                                          |
| 46. Ueber bas Glud, eine gute Gattinn gu                                       |
| haben 208                                                                      |

#### Of + ) ino

|             |                   |           | · · |        | Seite. |       |  |
|-------------|-------------------|-----------|-----|--------|--------|-------|--|
| 47.         | Das Mitleiben.    | • •       | •   |        | ٠      | . 215 |  |
| 48.         | Grund ber Gludfe  | eligfeit. |     |        | ٠      | . 217 |  |
| 49.         | Ueber bas, was j  | enseits ! | des | Grabe  | s if   | . 220 |  |
| 50.         | Die Gludfeligfeit | häuslic   | her | Liebe. |        | . 222 |  |
| 51.         | Liebe             |           | •   |        | . •    | . 227 |  |
| <b>5</b> 2. | Die Vereinigung.  |           | •   |        | ٠      | . 234 |  |

## Briefe an Lyda

über

die Liebe edlerer Seelen.

•

•

0.0

,

.

, .



ì.

#### Liebe ist Bedürfniß eines edeln Herzens.

ank dir Lyda! für den wonnevollen Abend, den du mir gestern gemacht hast. — Ich war so glücklich in deiner Gesellschaft, vergaß alle Leiden — o wärren doch alle Menschen so gut, wie du! wie wohl war es uns nicht hienieden.

Sch

Ich bin seit langer Zeit sehr niedergeschlas gen und muthlos; wo man hinsicht, finzbet man so viele Whse. Offen ist mein Herz; ich mochte die Wonne des Lebens mit jedem Geschöpfe theilen, das der Allzvater der Liebe schöpfte: aber leidenschaftzliche Menschen vergällen uns die Freuden der Natur; Mißtrauen, Scheelsucht, Neid sind in den Herzen der meisten Menschen, sie beurtheilen den Guten nach ihrem Maaßstabe, und verbittern uns die Tage des Lebens.

Froh trett' ich einst von der Szene dieser Welt ab, und erwarte eine bessere Zukunst; dort will ich aller der Guten warten, die hienieden sind; auch dort will ich dich erwarten, Lyda! wo harmonisch alle gute Seelen zusammensließen im großen All der Gottheit; spåter folgst du mir nach dem Lauf der Natur: aber du folgst doch und gewiß ins Heimath der guten und edeln Seelen.

Freuen

Freuen wir uns vor ist auf den gro-Ben Tag der Bergeltung, und unsere Freundschaft und Liebe hienieden soll rein und ewig seyn, wie die Bestimmung, die und dort erwartet.

2.

#### Gine Liebeserklärung auf Tugend gegründet.

Du hast mir alle meine Ruhe geraubt, holdes Wesen! Immer schwebt dein Bild vor mir, und nur der Gedanke an dich macht mich glücklich. Entzieh mir nie deis ne Freundschaft, ich werde sie stets zu verdienen suchen durch die zärtlichste Achztung, die der Edle deiner Tugend schulz dig ist. Jeder deiner Winke ist ein Bezsehl für mein herz; die Zauberkraft, die mich an dich kettet, macht mich zum glückslichsten der Sterblichen. Sag mir, Lyda! daß du mir gut bist, und ich vertausche mein Glück nicht mit Konigen. Du bist ein

ein gutes, fanftes Geschopf, es giebt wenige beines gleichen.

Der Fühlende kettet sich so gern an das, was wieder fühlt; — reine, wah= re Liebe macht Menschen so ganz glück= lich. Ich fühle mich edler, bester, seit= dem ich dich kenne. Ich sloh einst die Menschen: verschloß mich traurig in mein Zimmer, weil ich glaubte, es ware keine fühlende Seele mehr auf der Welt.

Nun sohn' ich mich wieder aus mit der Meuschheit: ich denke, Lyda lebt, und die Welt wird mir zum Paradies. — Feuriger ist mein Gebeth, wärmer mein Herz zur Bruderliebe: ich möchte alle Wenschen glücklich machen, seden an mein Herz drücken, und ihm sagen: Fühl'! dieses Herz schlägt für dich; es würde aber nicht so für dich schlagen, wenn es nicht liebte, nicht ein gutes Geschöpf liebte, wie Lyda ist.

Nur du, beste der Menschentschter! slibsest sanfte Gesühle in mein herz, Im genden sproßen in selbem auf, wie die Blus men ben dem Aublick der Frühlingssonne. Entzieh mir nie dein Wohlwollen, du hast mich edler, menschlicher gemacht. Sieh, Lyda! so viel vermag deine Liebe.

3.

Zartes Gefühl von Liebe, verbunden mit reiner Achtung für die Geliebte.

Rönnte jeder Gedanke an dich, theures Mädchen! ein Brief seyn, so würdest du jede Minute einen Brief von mir empfanzgeu. Aber was sind wohl Briefe? — schwache, hochst unvollkommene Abdrücke unserer Gefühle, für die die Natur keine Worte zum Ausdruck hat. Wer kann das niederschreiben, was er empfindet? Wer kann die Regungen der Seele zu Papier bringen? — Betrachte das schönste Gesmälde, Lyda! ist es nicht todt und leblos gegen

gegen der schönen Natur? Mer kann das mit Farben ausdrucken, was Schöpfungs: Geist belebt? und doch kann dieses noch eher zeschehen, als daß eine Feder die Empfindung unsers Herzens schildert.

Wer kann die Sonne malen? wer das Licht? Und ist wahre Liebe nicht ein gotts licher Funke jenes Urfeners, das alles beslebt? D Lyda! ein einziger Gedanke an dich versenkt mich in ein Meer von Milslionen Gedanken, die sich alle in ein unsnennbares Gefühl austösen, und in Empfindungen übergehen, die bloß nur die Seele sühlen kann.

D wie theuer bist du meinem Herzen, du mein Leben! meine andere Seele, durch die ich bin, empfinde und lebe! — Was rum mußten wir uns kennen lernen? — Frage nicht, traute Freundinn! es ist ein Wesensgesetz der Natur. Aehnliches kettet sich an Aehnliches, Gutes ans Gute. — Du bist gut; ich kannte noch kein so gustes Mädchen, und traurig war oft meine Seeke,

Seele, denn ich hielt Weibergute für ein bloses Ideal; — ich schwärmte mir oft in meinen Gedanken eine weibliche Vollstommenheit zusammen, wie ich sie mir wünschte; aber es war bloß eine Geburt meiner Einbildungskraft; — die Engelszgestalt verschwand, die die Zauberkraft meiner Einbildung schöpfte.

Da fah ich bich, lernte bein Berg voll Gute fennen, und ich erwachte wie aus einem Traume. Dich feben, - und dich lieben muffen, war eine nothwendige Folge meines Denkens. Meine Denkart. mein Gefühl, mein Berg, mein Schidfal, bas Leere meiner Geele, die fich fo gern an ein Geschopf fettete, und es nirgend fand - alles diefes jog mich zu bir hin, ich mußte dich lieben. Der, ber es mir verargen fann, ber fennt bie ! Macht nicht, die die Tugend über ein gefühlvol= les herz hat. D Inda! der fennt dich nicht; nur ein feelenlofer Menich, in beffen thierischen Geift nie der Kunke reiner Liebe glubte, der außer bem bloß finnlis den

den Genufe feine bobere Gefühle fennt — nur ber, Lyda! fann unsere Liebe vers bammen.

Gute Seelen werden sich über unsere Gefühle freuen, so wie sich Engel freuen über das reine Gefühl innigst vergeschwissterter tugendhafter Menschen. Ich liebe dich, wie eine Schwester, Lyda! — wie eine Heilige. Mit Ehrfurcht nähere ich mich deinen Blicken, wie man sich einer Gottheit nahet. Ein Blick von dir macht aus mir alles, was du willst. Er entsfernt mich von dir, und zieht mich an dich. Ich will alles, und doch ist mein Wille nur deiner. Alles will ich, nur nie dich kränken, nie dir missfallen.

Collte es das Schickfal wollen, daß ich fern von dir den Ueberrest meiner Tage zurücklege, o so verarge mir die Thrane nicht, die ben diesem Gedanken mir auf die Wange fällt. Sie ist eine Thras ne der Liebe; ein Edler hat sie geweint; sie ist deiner Theilnahme nicht unwürdig.

Lebe

Lebe wohl, und denke, es lebt ein Geschopf in der Welt, für das du allein glies bift.

Das, was ich für dich empfinde, Ift ein heiliges, erhabenes Gefühl: Und macht ein Hypotrit es mir zur Sünde,

So weiß er nicht, was Liebe sagen will.

Es wird in unsern Weisheitsschulen Auf Liebe jammerlich geschmaht: Warum? — man kennt bort nur bas Buhlen,

Die Liebe nicht, die uns erhöht.

4.

## Suffe Melancholen der zärtlichsten und heftigsten Gefühle eines Liebenden.

Sen glucklich! Ich kann's ohne deiner Liebe nicht mehr senn. — Gebohren in einem Lande, wo ich noch keine Seele kand, die mit mir sympathisitre, lernt' ich dich zu spat kennen, bestes der Mädchen! — Nicht Leichtsinn, nicht Wollust kettete mich an dich: — mich fesselte dein Herz, deine Denkart, deine Seele, ewig wird dies se bleiben, wenn deine Jugend verblüht, wenn das Alter Runzeln auf deine Stirne sat, so wird Lyda für einen wahrhaft Liebenden immer die seyn, die sie war, — die edle, gute Lyda.

Dein

Dein herz ist geschaffen zur ewigen Liebe. Wie glücklich murdest du einen Gatten machen! Nie wurde deine so sanfs te Tugend seine Tage trüben; jeden Morzgen wurde er sich freuen därfen, in deinen Armen zu erwachen. Du würdest für ihn immer die nämliche seyn. D wie bist du unterschieden von den Gespielinnen deiner Zeit! — D bleib immer so, wie du bist, der Seeligen eine — erschaffen zum reinern Gesühl, das so wenig Menschen kennen.

Traurlg wandelte ich meine Tage durch dieses Thal der Thranen: lastig war mir mein Leben — mein Dasenn eine Burde. Ich lernte dich kennen, und freudiger gleit ich durch diesen Pfad des Lebens. Und entfällt auch manchmal in einer stillen melancholischen Stunde meinem Aug eine Thrane, so denke, daß sie als ein Opfer meiner Liebe fällt — halte sie deis ner Achtung nicht unwerth.

5.

Edler Enthusiasmus der Liebe, Worwurfe ohne Krankung.

Menn du, jenseits des Meeres warest, Lyda! so wurde mich die Liebe zu dir trazgen. Wenn der Sturm wüthete, wenn der Himmel glühte, so wurde ich dem Schrecken der Natur trogen, und die Liez be wurde mich in deine Arme führen. Du aber bist schüchtern; alles schreckt dich; du lassest mich leiden, weil du nicht weißt, was ich leide — weil du noch keisne Seele gekannt hast, die so lieben kann, wie die meine. Wenn immer die Sonne unsern Tagen lächelt; wenn immer West- winde wehen, dann ist der Tag der Prüsfung

fung unsers Herzens nicht da. Wider= wartigkeiten, Verfolgung sind die Probe= Tage der Liebe — da, wenn alles Hinsdernisse in Weg legt, da sieht man, wels chen Werth ein Herz für den Gegenstand seiner Liebe hat. Hättest du mir nie ges sagt, daß du mich liebtest, so würde ich dir dieses nicht schreiben; deine Versiches rungen aber ließen mich vermuthen, ich wäre dir auch ben stürmischen Tagenwerth.

Spiele nicht mit einem Herzen, das sich ganz an ein anders ketten kann — wein Schicksal hat mich ben meiner Denksart außerst unglücklich gemacht; mach mich nicht noch unglücklicher, oder gieb mir den Tod. Wärst du ein Mädchen, wie die gewöhnlichen Frauenzimmer uns serer Stadt sind, so würde ich dich leicht vergessen konnen, so aber fand ich an die eine edle Seele, eine Freundinn — die Theilnehmerim an meinem Kummer, die mich in trüben Tagen ausheiterte — Bals sam in mein Herz goß, wenn es blutete

- Starte meiner Geele guflufterte und wer hat ein Recht mir bieg zu ents reiffen? - Die niedrigfte ber Dienstmag: de hat Frenheit ihres herzens, und Inda foll fie nicht haben? Gie foll fich nicht fas gen tonnen : - ich ichage ben Mann; er ift ebel - ber Freundschaft murdig. Mer fann dir Diefes verbiethen ? - Die elenden Sypotriten, die reine Liebe und niedrige Wollust nicht unterscheiden tons non; benen jedes Krauengimmer willfoms men ift, wenn es nur einen Rock tragt: - bie bie Achtung nicht wiffen, welche Die mahre Liebe ihrem Gegenstande fchulz big ift; - bie Madchen migbrauchen . aber - nie lieben tonnen! -

Theure Lyda! wie hoch schätz' ich dich!

— Ich kenne dich als ein tugendhaftes, edles Mädchen, und darum bist du meisnem herzen so theuer. Ich schmeichle dir nicht, wenn ich dir sage: du bist über die Frauenzimmer unserer Zeit wie ein Engel über die Sterblichen erhaben. Ich lernte das Frauenvolk unserer Stadt) eben nicht

zu seinem Vortheile kennen; die meisten suchen nichts als Wollnst. Sie lieben nicht — konnen nicht lieben, weil sie nicht wissen, was Liebe ist. — Wenn man Achtung, Ehrfurcht für sie hat, nennen sie es Wholigkeit. D Lyda! wenn man die Welt kennt, lernt man dich erst schäeten. Daher wird meine Liebe ewig für dich seyn; Engel konnen sie nicht misselligen. Wenn ich an dich denke, so freue ich mich, daß noch eine so edle Sterbliche ist, so, wie ich oft gewunsschen habe, ein Wesen von deiner Denkeart kennen zu lernen.

Du bist mein zwenter Schutzeist; bein Bild folgt mir, wohin ich gehe—
in jedem Unternehmen denk ich au dich.
Ich möchte keine Handlung thun, die ich mir vor kyda nicht zu verantworten geztraute. Wenn ein Unglücklicher kömmt, eile ich ihm mit neuen Freuden entgegen, und mich däucht, du hast ihn mir gezsandt. Ich sehe dein holdes Aug, wie es mir zulächelt, wie es die größte Freude

bes Menschenlebens — die Freude des Wohlthuns mit mir theilt.

Wenn ich zu Gott bethe, so bethest du mit mir — dein Gebeth ist das meis nige — dein Ruscu das meine. — So ist meine Liebe für dich. Wer ist der Sterbliche; der sie misbilligen kann? Aber unsere Liebe, Lyda! ist vielleicht für eine Welt, wie diese, zu erhaben. Leb wohl!

Bedürfniß des herzens, seine Leis ben dem Liebenden zu flagen.

Ach, Lyda! ich weiß kein Geschopf auf dieser weiten Erde, das Antheil an mein nem Kummer ninmt als du. Berzeih's meiner Seele, wenn sie eine ähnliche Sees le sucht. Der Schmerz wird minder, wenn man ihn klagen kann; die Thräne rollt nicht so heiß auf unsere Wange, wenn sie eine gutige Hand trocknet. — Okonnte ich an deinem Busen aushauchen den gesolterten Geist — wie gern wollt' ich hinüber über das Grab — hinüber zu unserm Gott, wo Fried und Ruhe ist! — Dort sind keine bise Menschen. Ach konntest

rest du mein sterbendes Aug schließen; ich würde dir es im Tode noch sagen, daß ich dich liebe, daß du meine einzige Freunzinn warst. Flöße mir Trost ein; du bist gut und fromm. Wer kann und Trost gezben, als fromme Wesen — so ein Wesen wie Lyda ist. Ich will dich wie einen Engel ansehen, den Gott zu meiner Retzung schickte.

Wie sehr sehn ich mich dich zu sehen; bein zärtliches Theilnehmen wird meinen Kummer heilen, und Seelentrost, der wie Balfam von deinen schonen Lippen fließt, mich wieder stärken, die Mühseligkeiten dieses Lebens zu erdulden. Leb wohl, und erinnere dich deines Freundes!

7•

## Die Liebe kennt nichts als Liebe.

Ich bin hochst gludlich und zugleich ohne Grenzen unglücklich, kyda! seitdem es
der Zufall wollte, daß ich dich kennen
ternte. — Es scheint hierinn ein Widerspruch zu seyn, meine Theure! und doch
ist es so. Denk ich an dich, kyda! an
dein gutes edles Betragen; an deinen
Umgang voll Sanstmuth und MenschenFreundlichkeit, so freue ich mich meines
Daseyns, schäße mich glücklich, die Beste
der Sterblichen zu kennen. Ich vergesse
Kummer und Leiden, mich selbst und die
ganze Natur benn Andlick deines seelenvollen Auges: — erwache ich aber aus

bem Traume meiner Gludfeligkeit, fo fub-

Ich mochte es so gern der ganzen Welk sagen, daß du die einzige warest, die des Bestizes eines Herzens wurdig ist, das nur für dich allein lebt, und da — bep diesem Gedanken stoßt mich alles zurück — Welt und Versassung, und macht immer ein unschuldiges Geständniß zum Verbreschen, das doch so rein ist wie mein Gezsühl — so rein als die Liebe, die die Gottheit für dich in mein Herz legte.

Gleiches hangt am Gleichen; Aehnliches kettet sich ans Aehnliche; so sind die ewigen Gesetze der Natur. Warum soll mein Herz sich nicht an das deine ketten, da es so gut ift?

Rur hieuieben, Lyda ! find wir getrennt; im großen Reiche der Schopfung find alle gute Seelen ein großes Ganzes. mur das Gefühl reinster Tugend verbindet — ach! stoße mich nie zurück, wenn die ganze Welt mich zurück stößt — wenn ich nirgends eine Seele sinde, die mit mir zur Einheit übergeht.

Laß dich lieben, Geschöpf! die Tugend ist liebenswürdig, und diese — bist du! — du hast Brüder und Schwestern, die dich lieben werden, denke, ich gehöre auch zn den deinen, und an Zärtlichkeit soll es kein Bruder, keine Schwester mir bevorthun. Leb wohl!

1 1001 1

### Ruckerinnerung.

Wie selig verfloffen mir die gestrigen Stunden in deinem Umgange! deine Zartslichkeit, deine Theilnehmung, dein ganzes Wesen lohnt mit himmlischer Wonne den, der dich liebt.

Wie mehr man dich kennt, Lyda, jemehr muß man dich lieben; und wer kann
dich heftiger lieben als ich? Tausend Tode wollte ich für dich leiden, um einige Augenblicke in deinen Armen zu leben; —
am Rande der Grube würde ein Blick von
dir mich wieder zum Leben rufen. Du bist das edelste Geschopf, das auf dieser weiten Erde lebt. Der Gedanke, daß du lebst, macht mich glücklich: aber der Gedanke, daß du mir entrissen werzten könntest, harmt mich ab, und verzehrt meine Lebenskrafte. Berzeih meiner Schrt meiner Lebenskrafte meiner Liebe. Wer kann brennen, ohne nicht verzehrt zu werden? Leb wohl, und denke, nur deine Liebe macht mich unaussprechlich glücklich.

Das Geschenk ber Liebe.

Ich danke dir für das Geschenk beiner Liebe. Heilig ist mir alles, was von dir kommt, liebe Gute! aber das Heiligste, was du mir gabst, war dein Herz,—ein Geschenk, das ich dir nie wieder zuruckgebe. Nimmst du es mir mit Gewalt, so nimmst du mir auch mein Leben, und was ist mein Leben ohne Lyda's Liebe?

Gute! o' wie heftig, wie fest hangt meine Seele an dir! — unzertrehnbar, wie das Gute von deinem Herzen. — Mor= Worte fehlen mir, dir das zu sagen, was nur ein Herz fühlen kann — ein Herz, das dich liebt wie das meine.

IO.

Für Liebende ist weder Zeit, Maak, noch Raum. Ein seltnes Parador, und doch wahr.

Alles wünscht sich Glack zum neuen Jahre. — Wie olend sind doch die Menschen! Ihr Geist ist eingeschlossen in Raum, Zeit und Maaß.

Seitdem ich dich liebe, Lyda! giebt es für mich weder Zeit, noch Maaß, noch Raum — ein seltnes Paradox und doch wahr! —

Reine Zeit; denn ich kenne weder Stunden, noch Jahre mehr. Sehe ich dich Stunden lang, Lyda! so werden mir diese Stunden zu Augenblicken; und wenn ich dich einen Augenblick vermisse, so wird mir dieser Augenblick zum Jahre.

Aber mein Gefühl fur dich wird durch teine Zeit beschrankt, und die Natur hat kein Maaß, um meine Empfindungen zu meffen.

Auch fühlt meine dich liebende Seele, Lyda! nie die Beschränkung des Raums; immer hangt meine Seele unzertrennbar an der beinen. Ich bin ganz ein anderer Mensch. Mir ist der Tag Nacht und die Nacht Tag, denn du bist meine Sonne. Wo du bist, ist es meinem Herzen hell, und wo du nicht bist, sindet es dunkle Nacht. Der Winter wird mir zum Frühzlinge, wenn ich eine Kose von deinen Lipzpen breche.

Ich hbre, sehe und fühle nichts als dich. Wenn der Sturmwind braußt, der Donner rollt, so gebietet beine Engelss Stimme für mich den Elementen; ich wollste alle Schreckenbilder der Natur in deis nen Armen vergessen — nichts fühlen als das Glack beiner Liebe.

Jeber Ruß von dir ist mir Wonne der Geligkeit; erneuere sie diese Wonne, und schaffe den Augenblick zur Ewigkeit um. Laß durch Myriaden von Kußen unsere Seelen Eins werden, so, daß uns keine Zeit, kein Raum, Nichts mehr trennen kann.

Dhilled by Google

## Dankgefühle der Liebe.

Dein freundschaftliches Betragen macht mich unaussprechlich glücklich, theuerste Lyda! du liebst mich, sag, was kann meisnem Glücke gleich seyn? — D welch ein herrliches Geschenk ist nicht die Liebe gleich gestimmter Seelen! Was gleicht der Wonsne, die sie unserm Herzen giebt! Nur für dich zu leben, sur dich zu seyn ist der ersste und letzte Gedanke jedes Tages.

Du erfüllst gang mein Herz, Lyba! bas nur fur bich ist, bas nur fur bich schlägt, Beste ber Sterblichen! und errig für bich schlagen wird.

Mei=

Meine Liebe fitr dich ist harmonie ber Seele; kein Zufall, keine Zeit kann sie zerstoren; — sie ist ewig wie unsere Sees len ewig find.

Der Funke der Liebe, der für dich in meinem herzen glüht, ist ein Funke aus der Flamme der ewigen Liebe; er ist ein Funke der Gottheit, den sie zum Glück der Sterblichen in unsere Seele legte; der nie verlöschen wird, nie verlöschen kann, so lang Gott und Seelen sind.

D Lyda! wie unaussprechlich theuer bift du mir! wie enge schließt sich mein Geist an beinen! wie fließt meine Scele ganz in die beine über, um mit dir nur ein Wesen, eine Seele auszumachen!

Du, mein zweytes Ich, die du ganz zu meiner Wesenheit gehorst — mein ans deres Selbst — meine Seele und mein Leben! Was kann ich dir sagen, das du nicht schon weißt? Mein Gefühl, meine Gedanken, alles was in mir lebt, ist du — alles ist Lyda, meine Geliebte. Ich habe weder Seele, noch Willen mehr, deine Seele ist die meine; dein Wille ist der meine; mein Leben ist deis me Liebe; ohne ihr hore ich auf zu senn, und mit ihr ist für mich alles Seligkeit und Wonne.

12,

#### Stilles Leiden der Liebe.

Gerne, Lyda! mocht' ich es deinem Herzen verschweigen, wie sehr ich um dich leide; gern mocht' ich meine Thranen verzbergen, gern meinen Kummer allein fühzlen: — aber eine höhere Macht zieht mich zu dir, und dringt mir das Geständniß ab, daß ich nur ganz für dich seyn kann.

O laß mir, theures Mägdchen! meis ne Freude in meinen Thränen; sie sind das einzige Labsal meines Herzens. Sch liebe dich so zärtlich, so heftig — du bist so gut, dein Herz ist so edel — nichts in der der Welt kann mein herz mehr von dem beinen trennen.

Die Wege der Vorsehung sind so wunderbar! — In einem Zeitpunkte, da ich
menschenschen jeden Sterblichen sloh, führs
te mich der Schutzeist der Menschheit in
deine Arme; — ich mußte dich kennen lers
nen. War's zu meinem Unglücke? — O
nein, kyda! das kann nicht seyn; der Bas
ter aller Menschen ist nicht grausam; er
würde den Funken, der in mir schlums
merte, nicht entwickelt haben, wenn er
nicht seine Abssicht daben gehabt hätte.

Reine, sympathische Triebe ketten uns fere Herzen zusammen, und Gott, der Freund reiner Liebe, wird unfer Schicks sal lenken.

Ich dachte die halbe Nacht über auf beinen guten verstorbenen Bruder, von dem du mir gestern mit so vieler Herzenswärme erzähltest. Ich bethete von ganzer Seele zu ihm, dem Seeligen; — er wird sich noch jensfeits deiner Liebe erinnern. Freundschaft und Liebe dauern über das Grab hinaus, Lyda! Vielleicht schwebte dein Geist unsichts bar über uns, als wir von ihm sprachen — als ich theilnehmend die Thräne aus deinen Augen kuste, die für ihn floß, und sich mit der meinigen vermischte.

Ben dem Geifte beines Bruders, theus re Lyda! schwor' ich bir zu, daß ich dich maussprechlich liebe, daß du mir der Tugend beines Bergens wegen bas werthefte Geschopf der Erde bift, daß ich feine an= dere Seligfeit hienieden fenne als dich zu lieben; daß diese Liebe mich mit feinen Wormurfen laftet, und bag ich mit beites rer Stirne vor dem Throne bes Ewigen erscheinen wurde, ber mein Berg fennt. - Bater ber Menschen ! wollt' ich ihm zurufen, du auch mein Bater! du ließest mich Die Befte ber Sterblichen fennen lernen ; du zeigtest mir wie ebel die Tugend im Bergens bes Weibe ift; bu gabft mir an Luda

Lyda eine Freundinn; ihre Freundschaft war dein Geschenk, ihr Herz war deine Gabe, ihre Liebenswürdigkeit dein Werk;
— ich liebte Lyda'n in dir, und dich in Lyda.

#### Ergebenheit der Liebe.

Mein Schicksal, mein Gluck und mein Leben ist in beinen Handen; ich vertraue es dir; wem konnte ich es besser anverstrauen? du sollst barüber entscheiden.

Seit der Zeit her, daß du mich kennst, wirst du überzeugt senn, daß ich nicht unster die gewöhnlichen Menschen gehöre; — daß ich erhabnere Gefühle kenne, reiner und zärtlicher lieben kann, als gewöhnlische Menschen lieben; mein ganzes Bestresten um dich kann dir dafür Bürge senn.

Du weißt, daß du mir nun alles bift; bag ich hienieden ohne dir fein Gluck, feis

ne Seligkeit des Lebens kenne; daß ich zu leben aufhoren werde, wenn du aufphören wirst mich zu lieben. Ich traue baher auf dich, auf dein Herz, auf dein Wort, auf deine Seele, die ohne Tüsche ist.

Mie werbe ich ein Mißtrauen in bich seizen — nie ben geringsten Zweifel gegen beine Zusicherung haben; nie wird Lyda zum Nachtheil ihres Freundes handeln:

— so will ich zu mir sagen.

Sie, die keine Seele krankt, wird auch ihren Freund nicht kranken. So will ich hoffnungsvoll auf dich trauen und harren; alles von deinem Herzen erwarten, nie eine Minute dich kranken — leiden, wenn du willst, daß ich leide, und sterben, wenn du willst, daß ich siede, und sterben, wenn du willst, daß ich siede,

#### Zärtliche Sorgfalt des Liebenden.

Seit der Minute, als ich dich gestern verließ, bis auf diese Stunde, theure Gezliebte! war mein Gedanke nur du; ich hat te tausend Sorgen, und glaubte, du würzdest vielleicht über meine Aufrichtigkeit zorznen. Aber verstellen kann ich mich nicht, innigst Geliebte meiner Seele! långst hast du es bemerkt, daß etwas an meinem Herzen nagte. Es war das, was ich dir gestern entdeckte. Nahmst du es ungütig auf, so verzeihs meiner Liebe zu dir, die ohne Grenzen ist. Mein ehrsurchtvolles Betragen gegen dich beweiset dir, was Lyzden für mein Herz ift. Du weißt, daß dein

bein Wille ber meinige ist, baß ich bich liebe, und baß ich ganz beine Gegenliebe verdienen mochte.

War es unbescheiden von mir, daß ich dir sagte, was mein Herz ängstigte?
— Allein, war ich diese Aufrichtigkeit nicht der Liebe schuldig? und doch bin ich ist so unruhig, und wünschte, ich hatte dir nichts gesagt. Sieh, Lyda! so sehr bisk du meinem Herzen werth, so sehr fürchte ich dich nur im geringsten zu kränken, oder dir zu mißsallen. Nur das Bewußtseyn meiner Liebe tröstet mich. Lyda, blick tiesser in mein Herz; so sag ich mir, und dann bin ich wieder freslich: denn kennt Lyda mein Herz, so kennt sie anch die Zärtlichkeit meiner Liebe.

# Rummer ohne Tadel, Sorgfalt ohne Krankung.

So oft du mir dein Wort gabst, so wars mir wie das Wort einer Heiligen; was du mir versprachst, das hieltest du auch wie ein Mann. Diese Eigenschaft machte dich unter andern Vorzügen deiner schönen Seele meinem Herzen noch wersther.

Borgestern sagtest du mir zu, daß du mich heut sehen wolltest, und gestern sagtest du mit einer mehr als kalten Miene: Morgen gehe ich in Gesellschaft zu Celia. Beränderst du dich denn Lyda? Ist die bein dein Bersprechen nicht mehr heilig? oder bin ich dir so gleichgültig, daß du nicht mehr weißt, was du gesagt hast? Weißt du denn nicht, wie ich mich nach jedem Augenblicke sehne, dich zu sehen, wie ich jede Minute zähle, wie mir jeder Augensblick zum Jahre wird!

Grausame! wie wenig weißt du doch, wie fehr ich dich liebe!-

Die Grasinn Orsina ist beine Freundinn: wenn sie will, daß du zu Celien
in Gesellschaft gehen sollst, so geschicht
es nur, um dir eine Freude zu machen.
Würdest du aber zu ihr sagen: ich will
meinen unglücklichen Freund trosten, Balsam der Theilnahme in sein Herz gießen,
so würde sie gewiß nicht in dich bringen.
Aber so, Lyda! ists dein eigner Wille —
und ich hab nichts mehr zu sagen. Vielleicht hab' ich die wenigen Stunden, die
du mir noch schenkst, bloß dem Mitleiden
deiner guten Seele zu danken.

Ber=

Berzeih mir! Ich klage nicht; du hakt in allem Recht, was du thust: aber verzeih meinem Herzen, daß es dich liebt unaussprechlich liebt.

Diese Nacht war sehr trautig für mich; ich wachte jede lange Stunde durch, und war das leidende Opfer meines Gefühls. Der Tag grauete, und der Schlummer schloß mein Aug noch nicht. Der Ton: Morgen muß ich zu Celia in Gesell: schaft — der Ton war noch so ganz in meinem Ohre — so lebhaft, daß ich gewunschen hätte, er hätte mich tödten können. Glücklich du! du hast noch tausend Vergnügen sur auben. Du verdienst sie. Könnte ich für Lyda die Welt zum Parabies machen, ich wollte es thun; für nich aber ist keine Freude mehr als du.

Ich mochte bich recht gern sprechen; mein Herz bedarf heut beines Trostes; aber ich traue mir nicht, bich zu bitten. Leise mocht ich gern zu beinem Herzen spre= sprechen: Lyda!, schlägt dieses Herz noch in deinem Busen für deinen Freund? Bers sag ihm nicht die Bitte; es kann bald ein Morgen kommen, und wieder ein Morgen und du wirst seis ne bittende Stimme nicht mehr hören.

## Gin Blick tödtet den Liebenden, ein Blick belebet ihn wieder-

Du willst ein Briefchen von mir: — Was soll und kann ich dir sagen? — Michts, als daß ich dich liebe — so zarte lich und andauernd, als ich dich ewig lies ben werde.

Nie kann ein Herz, das Lyda kannte, noch für ein anderes Geschöpf fühlen. Nur du besitzest das Geheimnist eine Sees le ewig an dich zu ketten. Deine Herzzensgüte, dein sanfter Karakter ist himms lische Wesenheit. Sen immer die, die du bist. Wie reigend ist Gottes Bild unter

Deiner Geffalt! Wie schon-ber Abbruck seiner Gute in beiner lautern Seele!

Liebe mich, Lyda! und sen meine Freuns dinn! denke, du bist das einzige Wesen, das mir diese Buste, in der ich lebe, verschönern kann. Sin Blick von dir giebt mir Engelswonne — ein Wort von dir läßt mich alle Leiden vergessen.

#### Was wahre Liebe ist.

D wie wenig Menschen wissen doch, was die Liebe ist, theuerste meiner Seele! — Entheiligt wird täglich dieser Name — entweiht dieses Gepräge des göttlichen Gessühls.

D Lyda! welch ein großes Geheimniß liegt nicht unter der Hulle dieses heiligen Worts!

Liebe! — o was bist du! Dur der kann dich begreifen, der ein Herz hat, dich ganz in deinem Umfange zu fühlen. Blosse Sinnlichkeit, Lyda! ist nicht Liebe. Wenn

District by Const

Wenn unser herz nur an den vergänglischen Reigen der Schönheit hangt, dann lieben wir selten den Gegenstand unserer Liebe, sondern meistentheils uns selbst. Wir wollen genießen ohne Rücksicht auf das, was wir zu lieben glauben.

Der wahrhaft liebt, Lyda! der denkt nicht auf sich, sondern er lebt nur fur das Geschopf, das er liebt. Er weiß allem zu entsagen, nur seiner Liebe nicht.

Gott allein, Lyda! ist der Lehrmeister wahrer Liebe; er ist die Liebe felbst. Sey aufmerksam auf die Natur; du findest siberall seine Winke — überall den Abdruck seiner Gute — überall seine Liebe.

Sieh das Beilchen, wie es im einsamen Thale wächst. Am Morgen tränkt es der erquickende Than; der hohe Felsen schützt es vor den brennenden Stralen der Sonne. — Auch diese kleine Blume ist das Werk seiner Liebe — auch sie ist die Lehrmeisterinn sanfter Empfindungen.

Der

Der Mensch, Lyda! ist nicht nur Leib; er ist auch Geist. Wie der Leib seine Schonheit hat, so hat auch die Seele die ihrige. Die korperliche Schonheit reißt die Sinne; die Schonheit des Geistes uns sere Seele.

Rorperliche Schonheit ist den Gesetzen der Zeit unterworfen; die Nelke verbluht — die Rose welkt, und mit ihr verschwins det die Schonheit, und unser Bergnügen an der Schonheit.

Allein, wenn alles Sinnliche verschwinzbet, so bleibt im Innern unser Geist; die Harmonie der Seele ist fortdauernd und keiner Veränderung unterworfen. Ihr großes Gesetz ist Vereinigung. So strömen tausend Stralen aus der Sonne — Myriaden Funken aus dem Meere der Lichter, und alle diese Stralen, alle diese Funken vereinigen sich wieder, um nur ein Lichtmeer — eine Sonne zu machen.

So stromt Schopfers Lieb in tansend Geschopfen — so glimmt der Funke der Liebe eingeschlossen im Menschenherzen, und facht andere ähnliche Funken an, und zieht sie hin mächtig — zur Einswerdung.

Was zieht mich so unwiderstehlich an dich, Lyda! Ist's dein schnes Aug? oder die Seele, die dieses wonnevolle Aug belebt? Ah! was ware bein Aug ohne Seele? Ein lebloses Ding! der gottliche Funke, der es belebt, schaft es um zum Dollmetschunendlicher Empfindungen.

Sag, wo ist eine Sprache, die der Sprache der Seelen gleicht? — Sahen wir uns nicht stundenlang an, und sagten wir uns durch unsere Blicke nicht mehr, als sich Sterbliche durch Worte sagen kons nen?

D wie arm ift Menschensprache gegen bie Geistessprache ber Liebe! mo ift die Energie eines Wortes, die in einem einzigen Blide liegt?

Mar.

Warum, Lyda! streckt sich mein Arm nach dir auß? warum drücke ich dich so enge an mein Herz? warum suche ich deiz nen Hauch? warum klebt meine Lippe an der deinen?

Fühlst du nicht das große Gesetz der Bereinigung ahnlicher Seelen? Ist es nicht der Geist, der machtig wirkt, um sich mit dem Geiste zu vereinigen?

Hindern uns nicht diese grobe Fesseln des Fleisches an der Seelenvereinigung?

— Wenn ich dich auch noch so sehr an mein Herz drücke, so fühle ich doch immer, daß du ein von mir getrenntes Wessen bist: — daher das Schmachten — das her das Leiden sanster Liebe.

Aus dieser Theorie der Liebe, die der grobe, sinnliche Mensch nicht kennt, Lysda! wirst du einsehen, daß hienieden Mensschen nur anfangen konnen zu lieben; die Bollendung aber erwartet uns jenseits des Grabes.

Glaub

Gland mir, liebes Madchen, nur ber, ber so liebt, liebt wahrhaft; alles andere ist nicht Liebe.

Wenn ich eine Rose sehe, und sie abspstücke, an meinen Busen stecke, und sas ge: o wie lieb ist mir diese Rose! ist dies wohl Liebe? — Nein, es ist Sinnlichkeit; es ist Lust mich zu vergnügen. Die Rosse welkt, und mein Bergnügen ist hin. Rann man das wohl Liebe nennen? und doch liebt der größte Theil der Männer nur so.

Schwarmeren! werben mir viele ents gegen rufen. Sinnlichkeit ist das große Triebrad des Menschen. Man fangt mit Schwarmeren an, und endet dach mit Sinnlichkeit.

Was soll ich antworten, Lyda! Nichts — Wer kein Organ für feinere Gefühle hat, der wird meine Sprache nicht versstehen. Kann ich mit einem Tauben von der Harmonie der Tone sprechen? — spreschen

den von ber Schonheit ber Farben mit einem Blinden?

Wahr ists, theures Madchen! ber Mensch bleibt immer Mensch; unsere Bcsstimmung ist auch hienieben nicht, baß wir aufhoren sollen, Menschen zu seyn; sondern daß der Geist die Uebermacht über bas Thier behalte.

Die thierischen Triebe sind mit unsermitzigen Zustande verwebt; wir konnen sie ohne und zu zerstören nicht weglegen; aber veredeln konnen wir sie; darinn bessteht das Vorrecht unserer Vernunft — darinn die Menschenwürde.

Das Thier wird nur geleitet von seis nem sinnlichen Instinkte; — sollte sich der Mensch nicht durch höhere Triebe leiten kassen?

Wenn nur sinnliches Vergnügen ber Grund unserer Liebe ist, so lieben wir, wie Thiere sich lieben: wird aber das sinne liche

tiche Bergnigen durch hoheres Gefühl ge= leitet, dann lieben wir, wie Menschen lieben sollen, deren Geisteskräfte nie dem finnlichen Genuße unterliegen; — die ihre Genüße leiten, und sich nicht von ih= nen leiten lassen.

D Lyda! wie theuer bist du mir! Ich liebe dich, wie sich verschwisterte Engel lieben, und meine Wonne — meine gan= ze Freude hienieden bist du. — Leb wohl!

#### Besorgniß.

Ich kann dir, Beste der Sterblichen meine Unruhe nicht bergen. Deine Gefundheit ist mir zu theuer, als daß ich mich nicht beinetwegen kranken sollte.

Ich schloß vergangene Nacht kein Aug; immer dachte ich an dich. Gute Mensschen sollen nicht leiden, und Lyda gehört nuter die guten Menschen. — Könnte doch der Freund das Leiden seines Freundes wegnehmen; wie gern hatte ich für dich gelitten!

Mon=

Wonne wurde der Schmerz fur mich seyn ben dem Gedanken: Die Gute leis det nun nicht mehr. Aber so bleibt uns nichts als Theilnahme — Schmerz, das Loos der Sterblichen.

Waren wir doch dort hinüber, wo es keinen Schmerz mehr giebt! Als dein Schutzgeist will ich dich umschweben, wenn ich einst jenseits des Grabes bin, und dich vor den Gefahren des Lebens schützen. Auf Rosenwegen sollst du die Tage deines Lebens wandeln, und wenn sich dein Aug schließt, so will ich dich sehnsuchtsvoll in den Gesilden der Ewigkeit empfangen. Die Welt wird das, was ich dir sage, Schwärmeren nennen; allein Lyda nicht; sie kennt höhere Gefühle, die der Alltages Wensch nicht kennt.

# Liebe — bas schönste Geschenk ber Natur.

Gines der schönften Geschenke, Lyda! bie ber Urheber der Natur den Menschen gab, ift gewiß, nach Bernunft und Tugend, das Gefühl empfindfamer Seelen.

Wenn diese Eigenschaft auch, Lyda! maudmal unfere Schmerzen vermehrt, fo perdoppelt fie auch oft die Genuge unfers Lebens; fie verbindet und enger mit bem Menfchen, und laft und feine Freuden theilen wie feine Leiden. Sat nicht die Thrane bes Mitleids felbst ihr Bergnif:

gen , Luba! Bie gludlich find wir! wenn es und vergonnt ift, Troft in bas Berg eines Unglucklichen zu gießen. Wenn ei= ne Thrane aus unferm Huge fich mit ber Thrane des Ungludlichen vereint, ift dies fes Gefühl nicht mancher lebhaften Freube vorzuziehen? D Luda! ist in diesem Weltall nicht eine allgemeine Analogie, eine Rette, die empfindfame Befen an andere anschließt! Und ist diese moralische Ordnung nicht bas Gefes, bas bas Befubl unter empfindsamen Befen festfette! D ja! dieses Berhaltniß ifts, das fich auf jedes benkende Befen erstreckt - barinn liegt das Band, wodurd, unser herz fich an fublbare Befen bindet. Bir forgen får anderer Freuden, für anderer Bedurf= niffe, und nichts ift unferm Bergen fremd. Das Interesse ber Menschen ift mit bem unfrigen vereint. D wie groß Lyda! ift unfere Bestimmung! Die groß bas Gefet ber Allliebe! - Aber auch traurig ber Gebanke, daß Menschen ihr eigenes In= tereffe von bem Intereffe bes Gangen trennen! Welche elende Rolle spielt ber Ems pfind=

pfindsame, da er seinen Blick auf überakt zertrennte Wesen wirft! da seine Kraft überall zertrennt ist — da er seine Wünzsche auf bloße Empfindungen einschränken muß, mit denen er dem Elende nicht vorzbeugen kann, das seine Mitgeschöpfe drüscket!

Wem kann ich dieses klagen, kyda! Nicemanden als dir: du hast dich in eine Welt hineingedacht, wo harmonische Stimmung alles untereinander verbindet, — wo alles nach gleichen Gesehen wirft zur Glückse-ligkeit des Anderu. Gelbst hier in der Statzte des Lodes kann ich dir meine Gesühzte des Lodes kann ich dir meine Gesühzte klagen — da, wo die Hütte in Staubfällt, für derer Erhaltung der ungebildete Mensch allein sorgte. Harmonie, kyzda! ist nur jenseits des Grabes — hier sind die Herzen durch Selbstliebe und Eizgennutz verstimmt zu dem großen Interzesse des Ganzen.

D Lyda! wer fühlt die Liebe in all ihrer Kraft! Wie schon ist ihr Band, wenn

wenn sie zwen Herzen zusammenkettet, die gleiche Gefühle vereint.

Nur im Schose dieser reinen Liebe ist Zufriedenheit und Bergnügen — Lebe wohl, Lyda!

Was die Liebe in ber Natur ift.

Betrachte die Sonne in der Schöpfung, Lyda! Sie giebt uns das schönste Sinns bild der Liebe. Sie bringt hervor, sie erzwärmt, sie ernährt und ist wohlthätig gezgen die ganze Natur. Sie theilt jedem empfänglichen Geschöpfe ihre gütige Strazlen mit, und ihr Licht dringt durch jede Felsenriße, wo es durchdringen kann. Sie wirkt überall Gutes.

Blumen sproßen hervor; die Wiesen kleiden sich im reißenden Frühlingsgewans de; sie entledigt Bache von den Tesseln-des

Eises, und verwandelt die todte Gegend in eine lachelnde Flur.

Der Bogel fühlt ihre Gegenwart , und genießet die Bonne des Lebens. Bon ber Lerche an, die ihr Loblied gu den Spharen des himmels bringt, bis jum Durmchen, das auf dem Blatte der niedrigften Pflan: je friecht, fühlt alles, was in der Schopfung lebt, ihre Gute; die Dude fumfet ihren Lobgefang , erichaffen gur Freude, und des kleinften Infekte uns unterbare Thne vereinigen fich mit dem Lobgesange bes Geraphs, und huldigen Gott im grofen Tempel ber Matur. Liebe ift bas ers fte Wesensgesetz ber Schopfung ; durch fie allein lebt alles - alle Schonheiten der Matur find ihr Bert - alle Bonne bes Lebens ift ihr Geschent.

Lyda! sie — die Liebe — kettes alles aneinander, Menschen an Menschen, und Menschen an Gott. Sie ist die große Ketzte der Dinge — die Stuffenleiter des Emsporstrebens; durch sie steigen Geister zu Geis

Geistern auf — immer hoher und hoher bis zur Anschaulichkeit der Allliebe.

Wer kettet das Kind an die Mutter? Wer lohnt sie für alle Sorgen, die sie erztrug? Wer vergütet ihr die schlastosen Nächte? — Die Liebe! — Wer verwanzbelt die Natur, und schaft Wüsteneien in reigende Gegenden um? — Wer verschösnert Arabiens Sandwüsten?

Mer trotte dem Kampfe der Elemens te? Wer spottete den Stürmen? Wer lachs te der Wuth der Orkane? Wer wagte es zuerst, Meere zu überschiffen, und unübersteigbare Felsen zu erklettern? — Die Liebe! — —

Wer ist stark wie sie? Sie, die ben Tod besiegt; die alles wagt, keine hin= bernisse kennt; die machtig ihre Kraft fühlt, ber alles unterliegt.

Sie ift die Erfinderinn aller veredelns ben Runfte; sie war es, die aus den Armen men ber Entfernung das Bild des abwessenden Geliebten riß, und tauschend in Faraben fesselte. Sie verwandelte den Marsmor in reigende Menschengestalten; sie bila dete aus dem zertheilten Interesse des Einzeln das große Interesse des Ganzen; verseinte die Welt, verband Bolker mit Bolzkern, und tilgte alle seindselige Neigungen.

Dieses alles ist das Werk der Liebe, Lyda! D lerne lieben, Lyda! und wie reis ner deine Liebe ist, desto ähnlicher wirst du der Gottheit. Leb wohl!

## Die Thräne.

Wie gut, Lyda! ist doch die Natur, und wie wenig Ursache haben wir über unsere Leiden zu klagen!

Da saß ich gestern traurig am steilen Felsen, und dachte über die Menschen nach. Eine Thrane stieg mir ins Aug, und ich weinte, und bedauerte sie, daß sie so weznig ihr Gluck kennen. Unverhoft sah ich an meiner Seite ein kleines Beilchen; es hieng am Felsen, bedeckt von Steinen, wo es kein Thautropfen nahrte. Da siel die Thrane, die ich weinte, auf dieses Blume

Blumchen, und es keimte wieder auf, und erquickte fich durch die Rage.

Co, Lyda! hat alles in der Natur feine Bestimmung; nichts geht verloren; ale les braucht die Allgute zu ihrem Zwecke. Bielleicht, Lyda! wenn wir oft so aus guztem Herzen weinten, schlürften unsichtbare Geschüpfe unsere Thranen ein, und viels leicht lebten andere von unsern Seufzern.

D Lyda! laß uns nur jedes Leiden willkommen senn! D wie freudig will ich bie Thrane weinen, weil ich nun weiß, baß sie zum Wohl des Ganzen fließt.

D wie groß, Lyda! ist die Gottheit!
— Suger werden in Zukunft unsere Thrånen seyn — erfrischender für die; die die Gottheit damit tranken will.

D ihr Boshafte! seht, wie ohnmächtig eure Buth ist! Selbst da, da der Schmerz, den ihr uns verursacht, Thränen in unset Aug treibt, öffnet dieser Schmerz euch uns

bekannte Quellen der Freude. O werdet doch gut, und liebet, denn nur die Liesbe macht gute Menschen. Nicht wahr? Lyda! 2.2+

## Starke der Liebe.

Durch die Grufte des Todes will ich wandeln, Lyda! um dich aufzusuchen; aus den eißkalten Armen des Würgengels dich zum Leben zurückreißen, und dem Grazbe meine Lyda wieder absodern.

Michts, Lyda! soll uns trennen — auch fein Tod — keine Ewigkeit. Unsterblich sind unsere Seelen, verbunden burch das Band der Liebe. Unzertrennlichkeit ist ihr Antheil. Gleiche Neigungen, gleiche Gezfühle, gleiche Herzen verbinden ähnliche Geister, gleiche Seelen. Wer kann das trennen, was Eines ist? Selbst die Gottzbeit

heit nicht, benn sie ist nur unwandelbat burch ihre Einheit.

Seele meiner Seele! freue bich über biesen großen Gedanken! — Freue bich, daß du mich so gang glucklich machtest.

Reine Leiden können mich mehr beugen, denn Lyda lebt. Die Thrane des Leidens versiegt ben deinem Andenken. Die kummervolle Stirne entfaltet sich, denn Lyda ist ben mir, und — wo Lyda ist, da ist Freude.

D Menschen! wie spotte ich nun euer, die ihr so oft boßhaft gesucht habt, unssere Freuden zu stdren; unsere Tage zu trüben! — Eure Absüchten sind zernichtet, eure Macht ist zerstdrt. Trennet mich von Lyda'n; meine Liebe wird mich wieder in ihre Arme sühren. — Martert mich! — der Gedanke an Lyda giebt mir Stärke. Tödtet mich! der Tod wird mich wieder mit Lyda vereinigen. — D Theure! so sest ist das Band unserer Seelen —

fo fest die Kette der Liebe, daß keine Zeit, keine Ewigkeit sie mehr trennen kann. Leb wohl, Lyda! meine Seele! —

#### Alufmunterung jur Tugend.

Fahr so fort, Lyda! und du bist das reinste Ideal einer Liebenden — selten wie die Lilie unter den Obrnern — wie die hangende Rose nach dem Sturmwinde am einsamen Strauche.

Bedürfniß ifts, dem Herzen zu lies ben, aber nicht wie gewöhnliche Menschen lieben.

Schönheit von Gottes Bild, burch das der Abglanz seiner Gute strakt! — Fredische Sonne der Tugend in Gestalt des des Weibes! — Lyda! wie bist du mir theuer!! —

D daß uns keine Zeit, kein Raum mehr trenne! daß sich mein Geist mit dem deinigen immer enger vereine! daß gleiche Gefühle uns erheben, gleiche Empfindungen ewig in uns aufwallen mochten zu dem, der die Menschen zur Liebe schuf!

Seltenste der Menschentdchter! unsere Liebe geht über das Grab hinaus. Wir werden uns noch lieben nach abgelegtem Kleide der Sterblichkeit in den Wohnungen der Geister.

Schlummere ich einst unter bem Grabs Hügel auch für den größten Theil der Menschen, so schlummere ich nicht für dich; unsere Liebe dauert noch über das Grab fort. — Wenn alles in Schlummer versenkt ist, wenn der Schleier ber Nacht die Erde deckt, wenn du im Geist meisnen Grabhügel besuchst, so bin ich ben dir,

dir, und wir wollen uns mit Gefühlen und Empfindungen unterhalten, die die Welt nicht kennt.

Ich harre dann beiner, bis die Gotts heit dich ruft. Wenn deine Hulle zers fällt, so steh ich an deiner Seite, und dein Tod soll sanft wie ein Schlummer senn. Dein Sterben ist nur Erwachen in einer seligern Gegend, wo und nichts mehr trennen wird. Leb wohl!

# Einladung zum Spapiergange.

Neulich gieng ich über den Kirchhof, und da wollt' ich mir in einem Winzfel eine Statte ausersehen, wo kein Phazisaer vorübergeht; — aber ich fand keine.

D kyda! wenn ich einst sterbe, so mocht' ich so gern einsam schlummern, und außer deiner Hulle, oder der Hulle eines Edeln mochte ich keine andere neben der meinigen haben.

Einige Stunden außer der Stadt liegt eine einfame Einsiedelen. Unter großen Tan= Tannen ruben ba bie verstorbenen Bater, die in Frommigkeit grau geworden find. Sieh, Lyda! ben diesen mocht' ich einst ruben.

Romm mit mir, Liebe! wir wollen dies sen Ort heut Nacht besuchen. Die Ruhe des Todes ist so feverlich an der Seite der Liebenden. Da wollen wir uns auf das Grab eines der Scligen setzen, und uns von der Ewigkeit unterhalten, dis die Morgenrothe anbricht. Willst du wohl?

An deiner Seite verliert der Gedanke der Berwesung selbst sein Gräßliches; als les ist Wonne, wo Lyda ist. Wie schon muß der seyn, Lyda! der beine Seele schuf, und dieses Licht in deine Wesenheit gießen kounte! — Da wollen wir und seiner Größe freuen, und ein Kuß soll da imsere Liebe auf ewig versiegeln. Leb wohl! ich erwarte dich.

# Natur ist die Lehrmeisterinn der Liebe.

Ich soll bein Lehrer seyn, Lyda! — Gut, Liebe! nicht ich, die Liebe soll's seyn und die Natur.

Ihr ähnlich zu werden, sen hein Besmühen — unschuldig zu senn wie sie, deis ne Arbeit. Sen einfältig wie die Taube — ungefünstelt wie das Beilchen, das im Thale blüht — froh, wie die Lerche, die so freudig der Schöpfung ihr Lied singt. — Freu dich, und genieße die Freuden des Lebens. Pflücke dankbar die Blume aus der Hand der Natur — trink zur Ersfrie

frischung die Quelle — starke beine Glieder mit aromatischen Kräutern — schlummere sanst ein ben dem Gemurmel der Sileberquelle — träume von der Wonne des Lebens — erwache — küße — und liebe — und jeder Kuß, jeder Pulöschlag, der dein feuriges Blut in den Adern herumtreibt, erinnere dich, daß er ein Geschenk des Allvaters der Natur ist, der die Mensschen schuf, um glücklich zu senn, um zu lieben. Leb wohl, Lyda, und liebe!

#### Der Ruß.

Gestern sah ich dich schlummern, Lyda! D wie freute ich mich! — Schon lag dein schlanker Körper nachläßig hingestreckt am Hügel — dein braunes Haar sloß walzlend über deinen weißen Busen, der sich so fanst ben jedem Athemzuge emporhob. — Die langen Haare — deine geschloßeznen Augenlieder beschatteten deine Wanze, als wollten sie die Rose schützen, die unter Lilien blüht.

Halb bffnete sich bein Mund, und beine weißen Zahne bilbeten eine Perlen= Reihe. Die Abthe beiner lachelnden Lippen pen erhöhte die Reize, und bein kleines Grübchen am Kinn offnete der Anmuth eine Wohnstätte.

Ganz waidete sich mein Auge an deis ner harmonischen Bildung — alles Ind mich ein zum Kuße — — da sieng mein Herz an warm zu schlagen — eine undes kannte Macht zog mich hin zu dir — — und ich umarmte dich, und küßte — und du öffnetest dein Aug — lächeltest, und küßtest mich wieder — — und der das sühlen kann, was ich fühlte, der muß das sich von einem sansten Schlummer in den Armen der Liebe dissuete. Und das heilige Gesühl des Kußes seierte mit uns die ganze Natur.

Nun denk, Lyda! Menschen sahen und, und schmalten — Menschen sahen und kumalten wieder. Wer hatzte wohl das geglaubt, Lyda! — Warum schmalen denn Menschen über und, wenn wir und kußen? — Die hab ich über ans bere

bere geschmalt, wenn sie sich gefüßt has ben.; — ich nahm Antheil an ihrer Freus be.

Ich hatte dich nicht kußen sollen: aber warum denn nicht? — Ich sollte die Rosse nicht pflucken, die mir die Hand der Liebe darbot? — Was hatte ich andersthun sollen? — D die murrischen Mensschen, die die Natur so grausam und rauh haben wollen als sie selbst sind! —

Die Natur ist gütig; was sie giebt, das vergdunt sie und, und warum soll ich die Geschenke der lieben Mutter ausschlazgen? — Wir wollen und wieder küssen, Lyda! und den Kuß wiederkauen, um sein Süßes recht lang zu schmecken — und wenn ich die Thräne eines Unzglücklichen trockne, einem Verführten die Wege der Tugend zeige, einen Unschuldizgen vertheidige — dann soll das Siegel meiner Handlungen ein Kuß von dir seyn. — Und wenn es uns die Menschen zu arg machen, so giebt uns ja die gute Nastur

tur Wald und Wiese, wo die gute Graemucke unbelauscht mit ihrem Geliebten
schnabelt — die Amsel liebkoset, dort
wollen wir und kußen, und die Gegend
wird schoner seyn. — Im heiligen
Ounkel der Gebusche wollen wir unsere
Wonne mit den Blumen und den Thieven des Waldes theilen, wenn wir sie
wicht mit Menschen theilen konnen. Nicht
wahr, Lyda! wir kußen uns wieder? —

1 .

#### Ruckerinnerung.

Gestern war ich am hofe. D Lyda! wie ist da die Schönheit verhunzt! — die Kunst drehte da tausend Schnecken in die Haare der Madchen, und alles war beputert wie im herbste, wenn der Reif die Kelber deckt.

Sieh, ich mußte auch so meine Haare in Schnecken rollen und mich bereisen lassen, um kein Sonderling zu senn. Mußte einen langen Degen tragen, den ich nicht ausziehen darf, und einen Hut, den ich nicht aufseigen konnte, um mit den übrigen in paralell zu stehen. Wie doch die Menschen Thoren sind!

Was.

Mas gleicht dem langen, schbnen, nastürlichen Haare? was gleicht den Reizender Natur? Ein Band, das nachläßig in den Haaren hangt; — eine Blume — oh das giebt mehr Putz als alles das fünstliche Spitzengewebe, das für nichts gut ist als Mücken zu fangen.

Und denn erst der Glanz der Edelgessteine — wie geschmacklos und verhunzend ist dieser nicht! — der Thautropsen auf der Rose, die in deinem Busen steckt, und worinn sich die Sonne ben ihrem Ausganzge spiegelt, übertrift alle Edelgesteine, und kein Diamant hat den Werth, den die Thrane der Sanstmuth hat, die aus deiznem schmachtenden Auge rollt den dem Gesühle der Menschenliebe. — Ich sehne mich wieder in deine Arme, kyda! denn surzen versetzt, kann nur die Natur wieder Balsam seyn. Leb wohl, und sey der Natur ewig treu!

## Die Liebe in der Stadt.

Rannst du ce wohl je begreifen, Lyda! daß bas schönste Gefühl der Sterblichen — daß Liebe in der Stadt so entweiht, so herabgewürdigt werden kann, daß sie zur mechanischen Profesion wird? —

Es ist unbegreislich, Lyda! und leider! doch wahr. — Aber nein, Lyda! Liebe ist das nicht — thierisches Vedurfniß ists — Befriedigung der groben Sinnlichkeit, worz an Wollust, aber das Herz keinen Autheil hat.

D Lyda! wie verachte ich solche Liebs= Profesionisten — Taglohner im Frohn= bienste ber Bolluft, die fich für Geld mie then laffen, um Meffalinen zu befriedigen.

Geh nicht in die Stadt; deine keusche Augen wurden durch das Benspiel der meisten Weiber beleidigt werden. — Bleib auf dem Lande; — im Schoose der Naztur ist man mehr Mensch; ben uns ist der größte Theil bloß Thier. Willst du aber durchaus die Sitten der Stadt wissen, so sieh den Hausstall deines Baters, und sieh wie jeder Hengst lüstern ben dem Andlicke der Stutte eines andern wiehert; — bes such die Heerde der Schweine, wie sie grunzend sich in Koth wühlen und du hast ein Bild von dem, was man bep uns Liebe nennt. —

D verzeih, daß ich bein keusches Ohr beleidigen mußte, Tochter der Natur! — Entferne dich von der Wohnstätte des Lassters, und bleib im Schoose der Unschuld. Leb wohl, Lyda! mit heiligen Freuden! —

# Menschenerniedrigung.

Do sehr ist die Natur ben uns ernies drigt, Lyda! daß man alles ums Geld kauft, was einst die Natur nur ihren Zöglingen schenkte. Freilich ist die Waare schlecht genug. Bom Vierundzwanzigers Stücke dis in Tausende hinauf zeigt dir die Wollust eine Liste von Lieben, die alle ihren bestimmten Preis haben; aber die theuerste ist so schlecht als die wohlseils ste. So kaunst du dir vorstellen, was da Betrug herrscht, da alles auf den Kauf, alles zum Schein da ist. — Die Weiber wählen ihre Liebhaber wie die Speisen. Heut gelüstet sie nach Erbsen, morgen

nach Linsen; ist mochten fie Rohl, ein andermal Rettig.

Eben so wechselt ihr Geschmack in der Liebe. Heut wollen sie einen braunen; morgen einen blonden, itzt einen breitschulterigten, und gleich darauf wieder einen hagern Knochenmann.

Und all dieser so wunderliche Geschmack wird Liebe genennt. Wahrhaftig eine Lins sen= und Erbsenliebe!

Wenn beinem Magen, Lyba! heut nach einem Schweinskopfe geluftet, morgen nach einem Rindbraten, so barfst du dieses lussterne Gefühl des Magens sicher Inklinastion des Herzens nennen, denn Herz und Magen ist bey uns ganz Eines.

Gott bewahre dich vor diesem Verderbs niß, Lyda! Leb wohl, und liebe mich nach deinem Herzen. 30.

## Sitte und Natur.

Lyda! wenn ich dich ansehe, so frene ich mich an deiner regelmäßigen Schönheit. — Dein schöner Wuchs, dein voller Busen, dein schlanker Leib — — alles ist schön an dir, denn alles ist Natur und nichts verhunzt. Aber doch würden unsere keussche Matronen ihre Augen von dir abwenzden; sie würden dich unverschämt nennen, wenn ein leichtes Kleid deine Glieder beckt, und wenn behm leisen Wehen des Zephyrs ein Reiz nach dem andern sich für mich enthüllt.

D. Lyda! die Stadt ist so verdarben, daß der Anblick der Schönheit selbst für sie Verderben wird. Nichts lockt sie zum Genuß — alles zum Mißbrauch. Und dieser Verdorbenheit gab man den Namen "Sitte.,

Du findest bis ans Kinn verhillte Mastronen, damit kein lustern Aug den Bussen der Bestalin entweihe, der etwa aus zween Polstern von Roßhaaren besteht, oder aus einem Reise von Fischbein, der einen windvollen Busen bildet, und dieser roßhärene Busen unserer Schönen wurde es mir zum Berbrechen machen, Lyda! wenn ich den deinen, den dir die Natur gab, bewunderte.

D wenn das nicht abscheuliche Grim= masse ist, so giebts keine mehr in der Welt.

Lyda! was sind die Menschen! — Flieh! Berirre dich nie in diese Grube des Berderbens. Du wurdest kein Herz sinden, den, das dich liebt; nur genießen wurde man dich wollen und migbrauchen. Leb wohl, und bleib, wo du bist — im Schoos se der Ratur und der Unschuld.

31,

## Ueber das Betragen in der Welt.

Lerne die Welt kennen, wie sie ist, Lysba! und traum' dich nie in eine Feens-Welt hinein. Nimm die Menschen wie sie sind, nicht wie sie senn sollen.

Lerne die Fehler deiner Freunde ertrasgen, und ersuche sie, nachsichtig gegen die beinigen zu senn, und du wirst gludlich werden.

Weißt du das große Geheimniß der Beftandigkeit? — Es besteht in der Ausschaulichkeit der Gefahle und Empfinduns gen. Wie reiner deine Gefahle werden, wie

wie naher sie ber Natur kommen, desto naher wird dich die Natur mit mir verbinden, weil auch mein ganzes Bestreben dahin geht, ihr ahulich zu werden. Dieß ist das einzige Band, das Menschen an Menschen kettet; es giebt kein anders.

Alle Schönheit verschwindet — alles Aeußere satigt uns durch den Genuß, und unsere Sinne werden stumpf durch das Einerlen des Besitzes. Nur das herz kann ewig fesseln, wenn es den Gesetzen der Natur treu ist. Die Tugend allein ist für jedes Alter.

Wenn die Rose von beiner Wange fallt, die Lilie erstirbt, so hleibt doch ewig deine Gute.

Der Liebhaber, Lyda! ber bloß bas Aeußere liebt, ber liebt nie mahrhaft, benn zum Ganzen gehört auch bas Inneste. Du bist nicht allein Körper, Lyda! bu bist auch Seele. Wenn die Natur dir außere Reize gab, so bank ihr für diese Ge=

Geschenke. Sie waren ba ben Liebenden zu besiegen, ihn auf ewig zu fesseln ist das Werk beiner Seele.

Mernachläßigst du den Zeitpunkt, so schmähe nicht über den Treulosen. Die Macht deiner Reize verschwand; deine Pfeile sind durch die Zeit stumpf gewors den, und verwunden kein herz mehr. Das Vergängliche ist der Vergangenheit unterworfen; willst du die Gesetze der Nastur ändern, das Ummögliche möglich machen? — Glaud mir, Lyda! nur der Geist kann wieder Geister fesseln, und die Ketzten, die das Herz schmiedet, sind allein dauerhast, und sie zerbricht keine Zeit. Leb wohl!

32.

## Ziereren.

Michts ift mir so unausstehlich, Lyda! als die Ziereren. Unschuld erhöht die Reize, aber Ziereren ernsedrigt sie.

Was ist aber auch Unschuld? — Lps da! wenn du dich erinnerst, wie du mir am Hagenbuttenstrauche den ersten Auß gabst, und mir wieder einen gabst, und du sahst, daß es mich so innig freute da warst du wahrhaft unschuldig. Das mals, Lyda! als deine Hand ungeduldig den Schleier von deinem weißen Busen riß, weil ich mich beklagte, daß er so neisdisch dein Herz beckte — da warst du wahrs wahrhaft unschuldig, und nichts Arges war in beiner Ceele.

Du warft nicht mehr fo unschuldig, Lyda! als bir beine alte Baafe auftrug alle Reize, die die Ratur dir verlieh, aufs forgfamfte zu verhullen; da marft du jum erstenmale listig, Lyda! und becktest halb beinen Bufen, um beine Baafe gu befriedigen, und halb ließest du ihn boch auch fur mich offen, und das war schon nicht mehr recht, benn ber Bedante von Recht und Unrecht feimte in beiner ichulds losen Seele auf. Die Unschuld weiß feinen Migbrauch. Alber, Lyda! diefes alles war nicht beine Schuld. Ich hatte zwar bie alte Baafe verwinfchen mogen ; aber bauf dem himmel, daß du nicht mehr ben ihr bift, benn fie hatte feinen Sellers werth Tugend; alles war Biereren. Beift bu noch, als ich einst ihre weiße hand lobte, wie fleißig fie von bem Tage an, ihre handschuhe trug, und fie alle Augen: blide an = und wieder abzog, und als ich gar nicht mehr barauf merten wollte, wie fie

sie der Lange nach die Naht auftrennte, und immer mit dem zerriffenen Handschuh herumgieng.

Sieh, Lyda! das ist Ziereren — das ist Schlangengang eines Weibes, das uns nur lüstern machen will. Die Unschuld kehnt alle diese Kniffe nicht — und Unsschuld ist doch das herrlichste im Weibe.

33.

Was in der Liebe heilig senn soll.

Menn heilige Bande und einst vereisnen, Lyda! wenn der volle Genuß der Liebe und die wonnigliche, süße Hoffnung eines zweyten Wesens gestattet, das so gut seyn wird, wie du — — v Lyda! dann bisne mir nur deine Arme, wenn ich von einer edeln That zurücksomme — wenn ich gegen Laster und Vorurtheile kämpste, oder einen Unterdrückten schüßte. — Wenn noch der Schweißtropfen eines edeln Unswillens an meiner Stirne glänzt, und mein Herz mächtig über die Bekränkung der Menschheit pocht — — dann öffne mir

mir beine Arme, und wir wollen Kinder geugen, die wurdig ber Welt find.

Aber so Lyda! — du solltest die Geissterzwergen sehen, die entweder im Raussche oder im mechanischen Frohndienste, den die Sitte eheliche Liebe nennt, gezeugt werden! — ohne Geist, ohne Antried bringt hier entweder die lange Weile, oder eine hölzerne Pflicht, oder der Rausch thierisscher Wollust die Gatten zusammen zur Menschenzeugung. —— So herabgewürzdigt ist die Natur, so entweiht das größete Heiligthum der Liebe.

34.

## Das Bild einer weiblichen Bolls fommenheit.

Ich habe dich kennen gelernt, Lyda! und das edelste Bild des Weibes liegt in deiner schuldlosen Seele; ich kenne dich ganz, und damit du siehst, daß ich dich ganzkenne, so ninnm diese Stige beines Karakters an, es ist Seelengemalde, aber ganz du, ganz Lyda.

Lyda! bu hast frühzeitig empfinden gelernt, daß du eine Seele besitzest, die einen zu großen Ursprung hat, als daß sie in ihren Bestrebungen auf eine kleine, und vergängliche Glückseligkeit eingeschränkt seyn

fenn follte. In ber gewißesten Uibergen: gung, bag vor beinem Schopfer unter ben' Seelen fein Unterschied ift, baf fie viels mehr alle Gegenstände feines Wohlgefal= lens fenn muffen, wenn beine Frende rein, beiner boben Abkunft wurdig und bauer= haft fenn foll, betrachtest bu ihn als die einzige Quelle aller wahren Schonheit. Du fenneft' feine Bolltommenbeiten, und bewunderft fie : bu tenneft fie aus bem Unterrichte feiner Religion , und entbedeft fie auch in feinen Werken. Du fenneft Die großen Wahrheiten ber Offenbahrung und glaubest fie. Deine Ginfichten find grundlich, und ob du gleich feine gelehrte Erkenntniff bavon baft; fo berftebeft du boch die wichtigsten Lehren for fehr, daß bu dich mit Deutlichkeit, Juneigung, und Unmuth darüber erflaren fannit "ohne jemals ben Ion ober bie Mine einer Leh= rerinn angunehmen. Du fenneft beine Berbindlichkeiten gegen bas bochfte Befen, und liebest fie, und es ift beine tagliche Beschäftigung; sowohl in feiner Erkennt= niß, als in basselbe Zuneigung gegen ber noll:

vollkommen zu werden. Deine Frommigs keit ist aufrichtig, ungefünstelt, und heis ter, und nach der besondern natürlichen Einrichtung beiner Seele mehr eine sanste, und zärtliche, als eine hestige, und feurige Empfindung.

Eine Seele, die so eifrig ist, ihre weschntlichsten Pflichten zu ersüllen, kann die Pflichten nicht verkennen, welche sie sich selbst schuldig ist. Ihre beständige Sorge geht auf die Berschonerung aller Fähigkeisten ihrer Seele, ohne ihren Korper zu vernachläßigen, nicht unempfindlich gegen die Reitzungen desselben, aber weit entsfernt, zu glauben, daß die Schonheit desesselben einige Achtung verdiene, wenn sie sicht durch einen viel schonern Geist ershöhet wird.

Ihr Berstand ist schon mit allen den großen Wahrheiten bereichert, welche uns sere Kuhrerinn auf dem Wege der Eusgend, und Glückseligkeit seyn mußen. Alle lein sie suchet ihn täglich noch mehr auss

aubilden, und entfeget fich por dem Borwurfe nicht, daß sie sich als ein bentendes Wefen betrachte, welches vortreflichen Berten Gerechtigfeit wiederfahren laffen. fie lefen, und fich baraus beffern fann. Sie hat fich einen fehr fichern Geschmack er= worben, weil sie alles, mas sie lieft. augleich empfindet, und überlegt. Unter-Def sammelt fie in bem Felbe ber Erfenntniß nur die Blumen oder Die Fruch= te, ohne die Dorner zu berühren. Gie kennet verschiedene Wiffenschaften, aber nur von der Geite, wo fie entweder auf bas Berg wirken, ober ein unschuldis ges Berguigen erweden tonnen. Ihr Dis wird baburch immer reicher, feiner. lebhafter, und anmuthiger. Gie weiß es, baß es mit ber Sittsamkeit eines Frauen: simmers ftreite in den Unterredungen bes Umganges zu berrichen und sich aller Gefprache zu bemachtigen; aber fie geminnet baburd, baß fie ofter fchweigt, als fpricht, weil alsbann alles, mas fie fagt, richtiger, überlegter, und schoner ift. Es ift schon ein außerordentlicher Ruhm fur einen

einen Mann, mehr Verstand zu haben, als zu zeigen. Einem Frauenzimmer muß ein folder Ruhm noch weit mehr Ehre senn, weil die Sittsamkeit der angenehmsste Schmuck aller ihrer Vorzuge und Reistungen ist.

Allein ihre Zufriedenheit, und Ruhe entspringt mehr ans ihrem Bergen, aus ihrem Berftande. Die Reinigkeit feis ner Bewegungen , und Empfindungen, und Die unbeflecte Unschuld ihrer Sitten, dies fe find ihr Stolf, ihre Gludfeligfeit, ihre unvergängliche Schonheit. Es ift ihr nicht genug, nicht lafterhaft gu fenn, und bes fonders fich vor den Ansschweifungen gu bewahren welcher fie fich schuldig machen fonnte, ohne vorher alles Gefühl der Schamhaffigteit aus ihrer Geele vertilget zu haben." Bor folden Unordnungen find Frauengimmer bon' einem gewiffen Range und Aufehen in ber Belt, wenige ftens fo lange fie inoch unverheurathet And, felbft burd ihren Stand, und burch die effentliche Schande gefichert, Die fie

Digracolog Google

unausbleiblich begleitet, und auch durch bie edelste Aufführung nie völlig wieder ausgeloschet werden kann, wenn sie sich einmal dadurch erniedriget haben.

Allein, Luda! du wurdest sehr migver= gnugt fenn, wenn beine Tugend blog bar= inn bestande, daß sie bich nicht entehrte. Du bestrebest bich unabläßig, alle beine Bunfche, beine Entschließungen, beine Begierden , und Leidenschaften den unveran= berlichen Gesetzen gemäß einzurichten, melche die mahre Burbe der menschlichen Na= tur bestimmen; überzeugt, bag jedes Laffer, bas eine Person des mannlichen Ge-Schlechtes Schandet, Die Geele eines Frauenzimmers noch ungestalter mache, weil es ber Berführung bagu viel weniger ausgesett ift, als fie. Denn in der gangen Schopfung fann fein haflicherer Unblick gefunden werden, als eine häßliche Geele in einem Rorper, ber eben feiner vorzug= lichen Reitungen wegen zur eigentlichen Wohnung ber Tugend geschaffen zu senn scheinet.

Cie ift tugendhaft; aber fie ift es nicht, um besto mehr bewundert zu merben. Die liebensmurdigfte Tugend verliebret ibren Werth, wenn bie Gitelfeit mehr Untheil baran bat, als bas Gemiffen. Co wenig fie aber auch eitel jund fo forgfältig fie ift, ben Abel ihres Bergens burch Bescheibenheit und Demuth gu erbbben: fo fonnen boch ihre tugenbvollen Gefinnungen nicht in ihrem Bergen ver-Schlossen bleiben. Gie breiten ihren Glang über ihr Acuferliches aus. Auch ber Lafterhafte fann fie nicht ohne Ehrerbietung feben; ein fortgesetzter Umgang mit ihr wurde ihn vielleicht fo weit bringen, daß er fich feiner felbst schamte, und fich beftrebete, burch eine beffere Befchaffenheit ihre Adhtung zu verdienen.

Unterdeß ist beine Unschuld, und Tugend, wie beine Schönheit; sie schimmert nicht so sehr, daß man sie auf einmal ganz sehen sollte. Dein Gesicht wird int wer schöner, je langer man dich ansieht, und beine Tugend immer schoner, je ges nauer man sie kennen lernt.

Lyba! bu glaubst, bag bir beine Zeit fo theuer, und fofibar, als einem Man: ne fenn muffe, benn bu bift überzeugt, bag bu von bem vermeidlichen Berlurfte einer Stunde eine eben fo fchwere Rechen; schaft zu geben habest, als er. Du bilbest bir nicht ein, bag bu beines gartli= den Korpers halber bes Schlafes mehr bedurfeft, als wir. Den größten Theil ber Zeit widmeft bu Gott, beiner Geele, und ber Tugend; die Stunden bes Tages, die du nicht ben Pflichten des Umganges schuldig bift, widmest bu bem besondern Berufe des Frauenzimmers, und beftrebeft dich, diejenigen Abbigfeiten zu erlangen, ober zu erhohen, beren Ausbildung zur hanslichen Bohlfahrt und Glackfeligkeit unentbehrlich ift, um bich niemals ber Gefahr auszuseben, von benen übertrof: fen , oder getadelt au werben; beren Ge-Schäfte bu anorduen, und regieren folleft.

Dn bift gegen die Schonheit beines Korpers nicht gleichgultig; benn marum follteft du beinen Mugen verbieten, bas gu feben, mas andere Mugen mit Bergnugen bemerken? - Du betrachtest bich als ein Geschenk ber Ratur, das bu nicht vere nachläßigen barfft, ob bu gleich nicht stolz auf bas bist, was bu bir nicht felbit gegeben haft. Du betrachteft fie als eine Aufmunterung, beine Geele befto ichabbas rer und liebensmurdiger zu machen. ichonfte Karbe bes Gefichtes ift nicht bauerhafter, als die Farbe ber Blumen: wie bald verblühen bende! Welch ein Unglick also für ein Frauenzimmer, wenn sie ibren Stolz iber ihre verbluhte Schonheit bis in ihr Allter behålt, wo er fich in jes ber Rungel bes Gefichtes beschamt und gebemuthiget fieht! - Diefes weißt bu; Luda! und bestrebest bich, Bollfommenheis ten ju besigen, die fo wenig burch die zerftbrende Macht ber Zeit ihren Glang verlieren, daß fie vielmehr immer glangender werden. 1 44.

Du bift weit über die thbrichte Ginbil= bung erhaben, bag Rleiber einem Mens ichen ein Berdienst geben fonnen, Schonheit braucht feinen fremden und er= funftelten Schmud, und die Saglichfeit fann baburch nicht verborgen werben; ge= meiniglich bat vielmehr die Rleidung eine gang andere Wirkung, als fich Diejenigen, Die ben Dut ju fehr lieben, bavon versprechen; benn sie macht ben Mangel ber Schonheit fichtbarer. Lyda ift in ber Rleidung forgfaltig, ohne eigenfinnig und eitel zu fenn. Du fleidest bich nach ber Mode, wenn fie der Unschuld deines Ber: gens weder unanftanbig, noch gefährlich ift. Gine neue Dobe gefallt bir nicht, weil fie neu ift, und begwegen eileft du niemale, ben erften Befehlen berfelben gu gehorchen. Du untersuchest allezeit, ob fie auf eine leichte und narurliche Beife eine Bersuchung fur bich, ober fur andere ver= anlaffen, und eine unordentliche Ginbilbung aufbringen und erhigen fann, und alsbann widerstehest bu ihrer Inrannen mit einem Muthe, ber beiner Tugend ci=

nen neuen Werth giebt. Daher verabs scheuest du die bis zur Ausschweifung tiesfen Ausschmitte der Frauenzimmerkleider. Denn wenn solche von Mannspersonen für die eigentliche Kleidung der unanständigsten Koquetterie erkläret werden, wofür mußt du nicht ein Frauenzimmer halten, das auf den Ruhm der Keuschheit und Unschuld eifersüchtig ist.

Im Umgange bift bu fittsam ohne fchuchtern gu fenn; auf eine eble Art fren, und doch zurudhaltend, besondere gegen unser Geschlecht. Du empfindeft beinen Beruf zu gefallen, und beine gange Auffuhrung beweiset, bag du nur burch die Tugend zu gefallen wunschest. Du verachtest ben Ruhm, viele Bewunderer und Schmeichler um dich zu seben, und erlaubest beinen Augen bas eingebildete Bergnugen nicht, Eroberungen zu machen. Je fiegender eine Schonheit ift, befto mehr ift fie in Gefahr besieget zu werden. ist freilich verführerisch genug, wenn fie fich vornimmt zu verführen; allein fie ver: führt

fahrt auch diejenigen, die fie-befigen, ge= meiniglich noch mehr, als die, die fie gu verblenden sucht. Aber, Lyda! du bist beiner Reitungen wegen fo wenig fur bich eingenommen, daß du fogar, ohne einer Uiberwindung beiner felbst nothig zu ba= ben, andern Frauenzimmern Gerechtigkeit wiederfahren laffen kannft, wenn fie fchoner find, als du. Go edel ift bein Bild, das Bild einer weiblichen Bollfommenheit. Jeden Bug hat die Natur in beiner Gee= le ausgemalt, und die Driginalitat beiner Geiftesmurde fest die Beffern bes Frauensimmergeschlechts weit unter bich, und ba= ben fie je einen Berth, fo fonnen fie nur diesen Werth als schwache Ropie beiner Bollfommenheiten haben, Die dem Urbilde niemals gleich kommen. Leb wohl!!

35.

Der Liebende macht seine Geliebte mit edeln Seelen der Borzeit bekannt.

Nie stellt sich meiner Secle ein Bild eis ner sittlichen Bollsommenheit vor, ohne daß ich nicht auf dich denke, Lyda! Ich mochte so gerne dich mit ahnlichen Sees len unserer Zeit, und der Borzeit bekannt machen, mit Seelen, die der deinen gleis den, und unter denen ich eine Elisabetha Rowe fand. Ich will dir ihre Geschichte liefern, und die Karakterzüge ihres Geisstes. Unangenehm kann dir die Bekanntskantichaft nicht seyn, die ich dir heute mit dieser edlen Seele verschaffen werde.

Elisabeth Rome mar eine Tochter von Balter Gingern, einem Edelmanne von einem guten Beschlechte; und Glisabeth Parnell wurde ungefehr mitten in ber an= bern Salfte des vorigen Jahrhunderts im Sabre 1674 den 11. Geptember - gu Alchester in der Grafichaft Commerfet ges bobren. Ihr Bater mar einer ber mirs digften Manner, voll Berftand, voll ed= ler Ginfalt in feinen Sitten, voll Ehr= furcht gegen Gott, fo unveranderlich in portreflichen Grundfaten, fo eifrig feine Pflichten zu erfüllen, und zugleich fo liebreich und wohlthatig gegen alle Nothleis benden, daß er fich eine allgemeine Soch= achtung, und die Liebe ber Versonen vom erften Range erwarb. Man fann fich leicht vorstellen , daß ein folcher Bater feis ner Tochter die vortreflichste Erziehung gegeben, und ihr Berg nach bem feinigen gebildet baben merbe. Gie lernte, mie fie in einem ihrer Werke fagt, fruhzeitig ben Gott ihrer Bater erfennen, und anbeten, und in ihrer Rindheit schon ihre Sande ju ihm aufheben. Eben fo fruhs zeitig

zeitig murbe fie ju bem Lefen ber beffen Schriftsteller angeführt, und ba fie ihr Bater ihren naturlichen Reigungen, und Kabigfeiten in Absicht auf die Wiffenschaf: ten und Runfte, welche gur Berichonerung ber Tugend bienen, überließ; fo außerte fich bald in ihr eine eben fo große Liebe, als Geschicklichkeit zur Poefie und Maleren. Gie liebte auch die Musit, besonbers die erusthafte und majestätische, die mit großen und erhabenen Empfinduns gen harmonirt. Ihre geliebtere Leidenschaft aber war die Poefie, zu welcher fie außers ordentliche Talente befaß. Schon in ihrem amen und zwanzigsten Jahre machte fie auf Die bringenden Bitten ihrer Freunde eine Sammlung von Gedichten befannt, Die pornehmlich wegen bes ebeln Gebrauches ihrer Poefie mit einem allgemeinen Bens falle aufgenommen murben. Ihr fich un= terscheidendes Berdienft, die Reigungen ibrer Person, und die Unnehmlichkeiten ihs res Umganges erwarben ihr bald Bewuns berer, welche bas Bergnugen und die Gors gen mit ihr gu theilen munichten; und

Google

unter biefen liebte fie vornehmlich ber bes rubmte Prior. Allein ein fo feltenes Glud war dem herrn Thomas Rowe vorbehale ten', bem altesten Cohn von Benoni Ros we, einem Gelehrten, der mit einer meita lauftigen Ginficht in viele Wiffenschaften große Gaben fur die Kangel verband, und er war fowohl megen feiner Gelehrsamkeit, als wegen feiner moralischen Borgige Dies fes Gludes murdig. Er liebte feine Ges mablinu mit der ftartften Bartlichfeit, und bie Che veranderte ben ehrerbietigen Lieb= haber in feinen gleichgultigen und herrsch= füchtigen Mann. "Mochteft bu,, redete er fie in einem rubrenden Gebichte an, bas er lange nach feiner Berheurathung an fie richtete, "mit beinen himmlischen "Schriften, und mit beinem leuchtenben "Benfpiele noch biejenigen glicklich mas "den, die erft gebohren werden! Doche "teft bu boch lange bein reigendes Gefange ,, niß bewohnen , und nur fpat, febr fpat . "bie Wege betretten, die in die Wohnuns " gen des Lichts führen; mochteft bu doch " erft nach vielen Jahren mit unvergange "licher 5) 2

"licher Berrlichkeit gefronet werden! Ja, "ber himmel wird nicht taub ben meinen Bitten bleiben. Es muffe die ungewiffe "Beit meines Lebens furg fenn, und meis "ne lette Stunde fruher tommen als bie beinige! bu muffest, wenn fie tommt, "ben mir fenn, meinen ichwachen Rorver " zu unterftugen, und mich fterben zu leh= , ren, die Schreden ber Matur au uber-"maltigen, auf ein bauerhaftes Gluck gu "hoffen, und mich in ber Wonne ber " Ewigkeit gu verlieren! Meine brechen= "ben Augen werben fich auf bich heften; "ich werbe bich in meinen erftarrenben "Armen halten, und fo gur ewigen Rube einschlummern. Der Tob wird feine , fcbredliche Geftalt verlieren ; heiter wird "fein Unblick fenn, und alles wird ume " her lacheln, wenn ich ben himmel, und " bich an meiner Seite feben werde. "

Die Wünsche bes herrn Rowe wurden zur großen Bekunmerniß seiner Gemallinn sehr bald erfüllet. Sein allzugroßer Eifer im Studieren griff sein zartliches Tems Temperament fo febr an, daß er in eine Mustehrung fiel, und nach einer funfialis rigen Che in ber Bhibte feines Lebens im acht und zwanzigsten Jahre ftarb. Elifa: beth Rome mar über diesen Berlurft bennahe untroftbar, und bezeugte bis an ih= ren Tod bas gartlichfte und ehrerbiethiafte Undenken gegen feine Tugend und Liebe . und eine beständige Achtung, und Erges benheit gegen seine Kamilie. Bald nach feinem Ende begab fie fich aus London in Die Einsamkeit, und erwählte Krome in ber Grafichaft Sommerfet zu ihrem Auf: enthalte. Gie fam blos auf die Bitten ihrer Freundinnen einigemal nach London. fie in ihren Befummerniffen gu troften. Mllein, fie fehrte gemeiniglich febr bald nach ihrer Ginsamteite gurudt. Sier befchaftigte fie ihr Leben theils mit Uebungen ber eis frigsten Andacht, theils mit ber Ausars beitung ber Schriften, Die ihrem Bergen eben fo viel Gire machen, als ihrem Ges nie, und mit einer weisen Unwendung iba res Vermbgens zu Werfen ber wohltha= tigften, und großmuthigften Menfchenlies be.

be. Gie hatte fo wenig Reigung fur bies fe Belt, in welcher fie fo wenig gefallen haben murbe, wenn fie fich entschloffen batte, ibre Ginfamfeit zu verlaffen, daß ibre Gebanken fich unaufhorlich mit ber Ewigfeit, und mit ihrer Borbereitung gum gludfeligen Gingange in dieselbe beschäftig= ten. Diefer erfolgte fur die Belt uns gu frube, nachdem fie immer einer ununterbros chenen Gesundheit genoffen hatte, und gwar nach ihrem Buniche, ba fie fich eben von einer Rrankheit vollig erhollt zu haben schien, plbslich in ber Nacht, und nach dem Urtheile ber Merate, am Schlage. Man fand ein gottseliges Buch aufge= ichlagen ben bem Stuble, von bem fie in Ohnmacht gefunten war, und zugleich einige zerstreute Papiere worauf selbe verschiebene furze Gebethe geschrieben hatte; unter andern eines, worauf folgende Borte standen: "D Gott! führe, und lenke "meine Seele! bewahre fie fur Gunden! "Rebe; lag mich beinen Willen erkennen! "Rebe beutlich zu meiner Seele; benn " fie hort auf beine Stimme! Erfulle fie " mit

"mit Liebe, mit Licht, und Friede; lag "fie beine gottlichen Troftungen empfin= . ben. Rede hinunlischer Beift, zu mei= "ner Geele : laf fie beine Liebe und bie " Freuden des himmels ichmeden!, Man fand noch einige Zeilen, die aber, vermuthlich, weil ihre Sand ben ber Unnabe= rung des Todes gezittert hatte, fo unles ferlich geschrieben waren , baff man ihren Innhalt nicht berausbringen fonnte. Man fand auch in ihrem Zimmer noch vier Briefe, die ihren Freunden erft nach ihrem To= de übergeben werden follten, außerordent= lich ruhrende Briefe, Die mit ben erhaben= ften Gefinnungen eines mahren Chriften= thumes begeistert find. Gie hatte aus Kurcht , daß eine langwierige Rranfheit fie zu einer ihrer Arbmmigfeit unanftandigen Kurcht, Niedergeschlagenheit Schwermuth reigen mochte, ein beschteu= nigtes End gewunschet , und ihre Bitte mar erfüllt worden. Beinrich Grove, eis ner von ihren geliebten Freunden fchrieb defwegen über ihren Tod in folgenden Musbruden an einen Freund! " Obgleich "ihr

"ibr Berlurft eine allgemeine Betrabnif " erweden wird; fo war boch bie Urt bef-.. felben eine Urt ihrer Gludfeligkeit. In "einem Augenblicke leben, und in bem "nachsten, ober nach einem furgen 3wis " fchenraume von Empfindlichfeit fich nicht "allein von ben Schrecken bes Tobes. " fondern von dem Tode felbft befrent, "und in bem Befige ber ewigen Gelig= " feit feben; in diesem Augenblice fich mit "bem andachtigen Gebete zu Gott beschäfe "tigen, ober fich in fuge Betrachtungen "über feine Bolltommenheiten verlieren, "und in bem anbern fich in feiner Bes "genwart befinden, umringt mit herrs "lichfeit, und Wonne, und in einem Sue "ftande, beffen Freuden unaussprechlich " find; wie wurdig ift nicht ein folcher "Ausgang aus dem Leben unferer Bin= "fche! Wie viel Freude muß er nicht felbft "unfern hinterlaffenen Freunden verurfas " den! "

Unter ihren großen Eigenschaften, und Tugenden verdient ihre reine, erhabene, und

und feurige Arommigkeit, die alle ihre Schriften beiligte, querft genannt ju mer: ben. Sie war die Ehre und Gluckselige keit ihres Lebens. Sie hatte die tiefste Bochachtung gegen die beilige Schrift, die fie unermudet las. Unterbeg maren die Bucher des neuen Testaments, die Dsals men, und diejenigen Prophezeihungen, welche fich auf den Erlbfer ber Welt begies hen, der Theil der Bibel, worüber fie ib: re meiften Betrachtungen anftellte. Sie betete drenmal in geheim bes Tages, und ben Sonnabend widmete fie vorzuglich gur Borbereitung auf ben bffentlichen Gottes= Dienst des folgenden Tages, ben fie mit ber fenerlichsten Undacht abwartete. Co feurig aber ibre eignen Empfindungen ber Religion waren; fo verfichern doch ihre eignen Worte, daß fie weder bas Wefen, noch ben größten Werth ber Frommigfeit barein fette; und weit bavon entfernt mar, von allen gleiche Entzudungen berfelben jum Beweife ihrer Ergebenheit unb Liebe gegen Gott gu verlangen. "habe, - fchreibt fie in einem Briefe an . cene

eine vertraute Freundinn - , lange feine . gottfeligen Gelbitbetrachtungen aufgesett. Die Site ber Andacht nimmt vielleicht aleich andern Leidenschaften mit bem Le-, ben ab; aber ich hoffe, ber ftille, vers "nunftige und grundliche Theil ber Reli= " gion wird immer zunehmen. " Fur die= fen grundlichen Theil hielt fie die Musubung bes Christenthunes, wie aus einem anbern Briefe an eben bie Dame erhellt, worinn fie fagt: " Ich erinnere mich nicht, "baß ich eine Biebererftattung zu thun; "ober irgend eine Befeidigung meines " Rachsten gut zu machen habe. Ich hals "te auf ben Theil ber Religion, ber bas "menschliche Geschlecht angehet, mehr, " als auf alle andachtigen Entzudungen , ,, und ich glaube, daß jener, um gludli: "der zu fterben, weit nothiger, als die "fer fen. " Je richtiger diefe Grundfage find, befto mehr Bewunderung verdienet fie, daß fie bendes in ihrer Frommigfeit fo mohl zu vereinigen wußte. Belche Eugenben, welche ichone nachahmungswurdis ge Borguge bes Bergens und bes Lebens muß=

mußten nicht aus einer so reinen Quelle entspringen? Und welch eine Ruhe, welch eine Herrschaft über alle ihre Leidenschaften, welch eine Heiterkeit, und Glückseligskeit des Gemuthes!

Wie vollkommen erfüllte sie nicht ihre Pflichten gegen andere! Einer von den schönsten Jugen ihres Karakters war ihre kindliche Ehrfurcht und Liebe gegen den würdigsten Vater. Man hat sie oft sagen horen, daß sie hatte lieber sterben, als ihm mißfallen wollen. Der größte Schmerz, den sie in ihrem Leben empfunden hat, war der, welchen ihr der Tod besselben verursachte; denn er gieng bis zu einer Art von Konvulsion, von der sie sonst in ihrem ganzen Leben frey gewesen ist.

Während ihrer glücklichen She außerte sie die vollkommenste Hochachtung und die zärtlichste Juneigung gegen den Herrn Rowe, dessen Herz sie sich durch alle Tugenden eines guten Karakters und den augenehmsten Umgang zu erhalten wußte, aufmerk-

mertfam, fich nach feinem Geschmade an richten, felbit in Dingen, bie wider ben ihrigen ftritten, und voll Gifer, feine Leis ben ju vermindern, und fein Bergnugen ju erhöhen. Ihre Reigungen, und Talente waren von der Natur auf alles, mas erhaben war, gerichtet, und boch vernach= lagigte fie feine von ben niedrigen Bervflichtungen, welche die Gefete bes Wohls standes bem ichonen Geschlechte auflegen, und bemachtigte fich feines von den Borrechten, die nicht mit ber Unterwirfigkeit bestehen konnten, welche die Borichriften bes Chriftenthums von ihr verlangten. Ihr Gemahl war lebhaft, und nicht alle geit Berr über feine Lebhaftigkeit; fie aber hatte fie immer in ihrer Gewalt, und wußte ibn auf die angenehmfte Art zu beruhigen. Sie bemuhte fich, ohne fich über ihn zu erheben, ihn zu eben bem Grade von Vollkommenheit in der Religion und Tugend zu bringen, nach bem fie mit ei= nem folden Gifer ftrebte. Geine Rrantheit war langwierig, und sie verlies ihn niemale, fondern bewies eine unbeschreibliche

liche Bartlichkeit gegen ihn, und wich bon feinem Bette nicht, ben dem fie gange Rachte machte, als wenn es darauf ans tam, etwas ju feiner Erleichterung, ober ju feinem Bergnugen gu thun. Schmerz, welchen fie ben feinem Tobe empfand, wurde nur von dem übertrof= fen, ben fie ben bem Tobe ihres Baters fühlte. Gie ehrte auch feine Afche burch ben unveranderlichen Entschluß, beständig im Bittwenftande ju leben; ein Entichlug, beffen Ausführung fie niemals gereute. Sie brudt fich hieruber furg vor ihrem Enbe in einem Briefe an die Frau Marrom, der ihr nach ihrem Tode übergeben werden follte, alfo aus: "Ich habe, mas " bas meinem Gemable Schuldige Andenken "betrift, alles gethan, mas fo aufferor= " bentliche Berdienfte fobern fonnten. 3ch "febe in diesem Stude mit Bufriedenheit "und Bergnigen auf meine Aufführung "zurud, nicht allein, weil ich gethan ba= "be, mas Billigfeit, und Dankbarkeit " verlangten, fondern auch, weil ich eis "nen tugenbhaften Nachruhm nach meis .. tient

"nem Tobe zu haben wünschte. Und sollte "auch die Seele, wenn sie nun die Woh-"nung ihres Leibes verlassen hat, unem-"pfindlich sowohl gegen das Lob, als ge-"gen den Tadel der Menschen senn; so "ist man doch dem geheiligten Namen der "Tugend ein uneigennüßiges Opfer schul-"dig."

Ihr Umgang hatte alles, mas die Gefellschaft einer Dame reigend, und angenehm machen fann. Ihre Echonheit mar nicht die regelmäßigste, aber boch einneh= mend; eine blubende Gefundheit auf ib= ren Wangen, und feurige Augen, viel Anmuth, harmonie, und Musik in ihrer Stimme, und die fanfte Leutseligkeit, die fich über alle ihre Mienen ausbreitete, versicherten fie ber Liebe, und Ehrerbies tung aller Bergen. Ihre Bekanntschaft mit den Großen machte, daß fie alle Bor= theile einer guten Lebensart, und in ihren Sitten, ungeachtet ihrer Ginsamkeit, die Artigfeit des Sofes besaß. Gie mar eine Keindinn ber Pracht, und liebte eben fo wenig

wenig die Kunft des Duges; ob fie gleich eine unanftandige Nachläßigkeit in ihrem Anzuge nicht vergeben haben wurde. Sie hatte auch fremden, und entlehnter Unnehmlichkeiten nicht nothig, um deuen gu gefallen, mit benen fie umgieng. Ihr Wit war unerschopflich, und fie drudte ihre Gebanken mit einer eben fo ichonen, als naturliden Beredfamfeit aus. Man tonnte nicht in ihrer Gesellschaft gewesen fenn, ohne diefelbe erleuchteter und tugendhafter verlaffen zu haben. Gie redenicht, um mit ihrem Berftande gu fchimmern; fie bemachtigte fich niemals des Gespraches, und drang Niemanden ihre Mennung auf. Go groß auch die Berfuchungen waren, die fie gur Gitelfeit reißen konnten, fo blieb fie boch allezeit demuthig, und ließ diejenigen, die wenis ger Ginfichten, und Talente hatten, bie Soheit ihres Beiftes fo menig empfinden, daß fie vielmehr alle Borzuge deffelben in ihrer Bescheibenheit, und Berablaffung gegen fie ju berbergen fuchte.

Sie herrschte so unumschränkt über ist re Leidenschaften, daß sie allezeit einer vollkommenen Ruhe des Geistes genoß, welche die angenehmste Heiterkeit über ihr Aeußerliches ausbreiten mußte. Man hat unter ihren Freunden nicht ausmachen konnen, ob sie jemals zornig geworden sen, die fast in keinem menschlichen Leben vermeidlichen verbrüßlichen Infalle, die andere zu sehr unanständigen Ausschweisungen des Jornes reigen, beunruhigten sie so wering, daß sie gemeiniglich unr einen Scherz daraus machte.

Sie war eine unverschnliche Feindinn der Berläumdung, und Spotteren, und der Neid war ihr so verhaßt, als wenn eine so niedrige Leidenschaft sich eines menschlichen Herzens nicht bemächtigen könnte. Loben zu können, war eine ihrer lebhaftesten Freuden, und sie verfäumte keine Gelegenheit, wo sie die Verdienste ihrer Freunde erheben, und ihre Fehler unt der freundschaftlichsten Partheylichkeit gegen sie verberzen konnte; ob sie gleich auch

auch nicht unterließ, sie mit einer zärtlischen Sanftmuth darüber zu bestrafen, als lezeit eifrig, edelmuthig, und dienstfertig in ihrer Freundschaft, besonders aber sehe aufmerksam und besorgt, sie zur Liebe, gegen jede edle, und erhabne Tugend aus zuseuern.

eie liebte die Ginsamfeit und Stils le; allein fie rieth andern nicht zu einem einsamen Leben. Dicht lange vor ihrem Tode ichrieb fie an einen ihrer Freunde: "Gie beleidigen das menschliche Geschlecht mit ihren Wunschen nach einem ftillen, uns " beschäftigten Leben. Benfpiele von Groß: " muth und Gerechtigkeit find allzuselten "in der Welt, als daß eine einzige Pers .. fon von Berdienft verborgen bleiben folla . te, ob es gleich mabr ift, baf es eine "Menge unnuger und lafterhafter Men-"fchen giebt, die der Gesellschaft fich fehr " verbinden murden, wenn fie biefelbe ver-"laffen wollten, weil aledann nur dieje= , nigen, die die Wohlfahrth des gemeinen "Bejens wirklich befordern fonnten , Die .. of=  $\tilde{\mathbf{z}}$ 

"biffentlichen Alemter verwalten wurden. " In einem andern Briefe fagt sie: meine Religion ist nicht menschenscheu; sie ist gerade das Gegentheil; sie ist leutselig und gesellig.

Gegen die Bebienten, die fie in Rrant: heiten oft felbit verpflegte, und durch Le= fen gottseliger Schriften unterhielt, war fie die gutigfte, gelindeste, und liebreichfte Gebieterinn; und gegen die Armen und Rothleidenden die forgfaltigfte, mitleidigfte, und großmuthigfte Bobltbaterinn. Die Salfte ibrer ichrlichen Gintunfte mar zu Berfen ber liebe gewidmet, und zwar durch ein fenerliches Gelubd, das fie, wie ne fich in einer Stelle ihres Tagebuches ausdrudt, nicht etwa in einer Stunde der gurcht und Ungft, sondern in der Freitde und Dankbarkeit ihres Bergens gegen Gott gethan hatte. Gie verfagte fich oft lieber einige Nothwendigkeiten des Les. bens, als daß fie einen Bedrangten batte. ungetroftet von fich laffen follen. Es dauert mich, fagte fie, fein Geld, als bas.

das, was ich auf mich felbst wende: denn ich bedenke, wie viel Urme ich dadurch erfreuen konnte. Außer bem Geldalmofen, und ben erbaulichen Buchern. die fie austheilen ließ, arbeitete fie mit iba ren eigenen Sanden , Die Durftigen gu fleis ben. Gie besuchte bie Armen in ihren schlechteften Wohnungen, wenn fie frank waren. Befonders wendete fie viel auf die Unterweisung verlaffener Rinder. Ihs re Boblthaten murden zuweilen auf einen undankbaren Boden ausgestreuet; allein ihr mildreiches Berg verlohr beffmegen nichts von feinem Gifer, Gutes gu thun. In ihren fpaten Jahren fagte fie ju eis ner ihrer vertrauten Freundinnen : ich bate te in meinem Leben nicht bald fo viel Vergnügen, wenn es feine Ur; me gabe. Shre Grofmuth breitete fich aber nicht allein auf die Bedurftigen aus; sondern oft auch über biejenigen, Die nicht eben den außerften Mangel litten, und fie pflegte zu fagen: Es ware eine von den größten Wohlthaten, die man einem Menschen erweisen konnte, wenn 1. 4

wenn man, ihn von den traurigen Sorgen eines allzukummerlichen Vere mögens befreyete.

So groß und leuchtend diese Tugensten waren; so wenig strebte sie nach dem Robe der Menschen. Sie verlangte kurz vor ihrem Ende, daß ihr Prediger in der gewöhnlichen Gedächtnispredigt kein Wort von ihr erwähnen möchte. Ich möchte gern, sagte sie, in meines Vaters Grabe liegen, und weder Grabstein, noch Ausschrift auf meinem Staube haben, den ich freudig der Vergessenheit und Verwesung überlasse, die er zu einer herrlichen Unsterblichkeit erwecket werden wird.

Rurz, ihr ganzes Leben war eine volls ständige Sittenlehre, und was ihr einen erstaunlichen Borzug giebt, eine ausgeilbt te Sittenlehre für ihr Geschlecht. Ich weiß, daß jede meiner Leserinnen, gerührt von einem so großen und bewunderungs würdigen Karakter, bekennen wird, daß sie

ein Schmuck besselben gewesen sen. Aber wird wohl auch eine jede von ihnen bent Entschluß fassen, sie als eine der schönsten, und rühmlichsten Benspiele so sorgsfältig nachzuahmen, als es ihre eignen persohnlichen Fähigkeiten, Umstände, und besondern Berhältnisse zu lassen?

In einem andern Briefe, Lyda! will ich von den Borzügen ihrer Schriften rezden, und zugleich dir einige ihrer Briefe mittheilen, welche nicht allein ihr sehr erzhabnes Genie beweisen, sondern auch die Nachrichten, die ich in gegenwärtigen Razrafterzügen von ihrem Herzen gegeben has be, bestättigen werden. Leb wohl! und harre meiner.

36.

## Weitere Entwicklung von Rowe's Eigenschaften.

Die Geschichte der Elisabetha Rowe kann dir nicht unangenehm gewesen senn, theus re Lyda! ich will dir noch einige Auftritte aus ihrem Leben erzählen.

Diese Rowe hat so viel ahnliches mit dir, ihre Seele war so rein, ihr Karakter so einfach; sollte sie vielleicht in Lyda diese Erde wieder besucht haben! — —

Wenn eine Elisabeth Rowe sich ent: schließt, eine Schriftstellerinn zu seyn; so kann man sich, bloß wegen ihres moralis schen Then Rarafters, eine fehr gegrundete Soff= nung machen, daß fich ihre Berfe unterscheiben, und sowohl den Ruten, als das Beranugen ihrer Lefer in einem boben Grade befordern werden. Denn, wenn fie auch nicht von bem fruchtbarften, und glucklichften Genie begeiftert murben: mele de Schonheiten wurde ihnen nicht bloß ein Berg mittheilen, bas feine andere als große, und erhabene Empfindungen fennt? Allein , ungeachtet biefe ihren Schriften ben Schabbarften Werth ertheilen, fo hatte fie doch auch von der Natur so seltene Vor= inge bes Beiftes empfangen, und vereis nigte mit ber Große, und Sobeit ihrer Gebanken eine folche Ruhnheit ber Borftellung, eine fo feurige, und in neuen Bildern fo reiche, schimmernde Ginbildung, eine folde Abwechselung in ghicklichen Erfindungen, und eine folche Starte, und Richtigfeit bes Ausbruckes, bag fie megen ihres Genies eben fo fehr bewundert gut werden verdient, als fie mit Recht wegen ihres fo vortreflichen Lebens verehret , ge= liebt, und gur Nachahnung angepriesen wird.

wird. Unterdeffen muß ich gefteben, bag fie . gleich andern Schriftstellern ihrer Dation, fich zuweilen ber Lebhaftigkeit ihrer Ginbildungsfraft ju febr überlaßt, und alebann fich mehr zu beschäftigen scheint, uns mit ichonen, und meifterhaften Schilberungen zu unterhalten, als in unfern Bergen ruhrende Empfindungen hervorzu= bringen; obgleich alle ibre Arbeiten be= ftimmt find, die reinste erhabenfte Liebe jur Frommigfeit und Tugend zu erwecken, und in den Gemuthern, Die nur einiger Ernsthaftigfeit fabig find, ben tiefften, und lebendigften Abscheu an allen Laftern hervorzubringen. Die Werke, die man ihr ju banken bat, find: Briefe der Todten an die Lebendigen; moralische, und ergogende Briefe; die Geschichte Jos sephs — ein Gedicht, welches sie noch furz vor ihrem Tode mit zwen Buchern vermehrte; Uibungen der Andacht, welche ber berühmte, fromme Sfact Batts nebft einer Befchreibung ihres Lebens befannt gemacht hat; und endlich vermisch= te' Werke, die gleich diesen, erft nach iba

rem Tobe im Drude erschienen find. 36= re Berte fanden einen fo ausgebreiteten Benfall, daß die Ausgaben derfelben ichnell, und mehr als einmal nacheinander wie= derhollet werden mußten. In feinem von denselben herrscht mehr Empfindung, als in ihren Uibungen ber Andacht, ungeach= tet bie Schreibart berfelben in einem hoben Grabe bichterifch , und befonders, jener ber Pfalmen und Propheten fehr ahnlich ift. Ich mag faum baran gebenten, bag es theils von ihren Briefen, theils von ih= ren Undachten deutsche Uiberfetzungen giebt, fo ungludlich find die schonften Driginale gewesen, in ihren Copien gang verftellet au werden, wiewohl auch barinn noch viele und große Schonheiten hervorschim= mern. Ich wurde mich mit Bergnugen langer über ben Rarafter ihrer Schriften ausbreiten, wenn ich nicht glaubte, bag ihn jeber lieber in einigen ihrer Arbeiten. felbst, als in einer fremden Beschreibung ausgedruckt feben werde. Ich mable das ber einen ihrer Briefe von ben Tobten an die Lebenbigen; einen von ben Briefen,

die erft nach ihrem Tode ihren Freunden abergeben werden follten, und endlich eis nige ihrer poetischen Andachten.

## 2(n - -

Co verschieden auch mein itiges Das fenn von meinem vorigen Buftande fenn mag; fo ift bod meine gartliche Buneigung gegen die Schone Klimene unveranderlich, und wie mein Leben mit meiner Thatiafeit unaussprechlich weit über bas fterbli= che Leben erhöhet worden ift', fo erheben fich auch die wohlthatigen Gefinnungen meiner Natur gu einer edlern Stuffe ber Großmuth empor. Niemals habe ich mit einer uneigennützigern Bartlichkeit Theil an ihren Umftanden genommen; ich habe ib= ren nachtlichen Schlummer; ich habe ihre. einsamen Gange bewacht; ich bin ihr, gleich ihrem Schutzengel überall nachgefolgt, ber Gie auch, aus Gefallen an bem Gifer, mit bem ich fur Gie beforget mar, febr oft meiner Aufficht überlaffen bat. Ihre gegenwartige Gefahr, meine theure Rlime: ne! macht mich so bekümmert, als man in meinem glückfeligen Stande werden kann, und deswegen konnte ich mich uns möglich enthalten, Ihnen diese Warnung zu geben, die Sie zu ihrem großen Erstanz nen auf ihrem Nachttische unter den Tänzbelepen sinden werden, die ganz das Gezgentheil davon sind.

Sie find, o allzuleichtgläubige Schone an' bem Ranbe ihres Unterganges; es ift Berratheren und Betrug in Alfanders Augen, und auf feiner Bunge, und wenn Gie die beschloßne Zusammenkunft erlauben, fo find Sie verlohren. Schande und Berderben erwartet Gie, und bie feindfeligen Beis fter, welche die Gluckseligkeit des mensch= lichen Geschlechtes beneiden, spotten schon meiner frommen Gorge, und ihr bimmlis fcher Schungeift scheint auch halb entschlofs fen ju fenn, feine Aufficht aufzugeben; eine gartliche Bekummernif überwolfet fein himmlisches Untlig, gleich ber Bolfe, die einen rofenfarbigen Morgen überschattet. In bem tiefesten Stillschweigen der nacht,

ba bie Schopfung in einem allgemeinen Schlummer eingewieget zu fenn ichien. horte ich ihn in ber Kinsterniff eines be nachbarten Geholzes, bas Gie oft befuchen, feine Gilberlaute ju fauften, fo trauriggartlichen Ihnen stimmen, als biejenigen waren, mit welchen die Diener bes Sim: mele den Berlurft bes Paradiefes, und bie frevelhafte Uibertrettung bes erften gefallnen Beibes bejammerten. Und Gie, unglickliche Klimene, werden von den Sohen der Ehre, und felbst von dem schonften Triumphe der Tugend herabsturgen! Das wird bas mannliche Geschlecht denten, und weffen fann bas unfrige fich ruhmen, wenn eine folde Unschuld, eine folche Redlichkeit, eine folche Sittsamkeit, als die ihrige, gernichtet werden follte? Das Lafter wird froloden, wird fpotten, Klimenen unter ihren Gflaven zu finden, und faum wird es feinen Sieg glauben fonnen, voll Erstaunen gleich den barbas rifden Galliern in dem romifchen Senate, welche ihn fir-eine Berfammlung . von Gibte.

Gottern hielten, bis fie dieselben bluten faben.

Dit welch einer laftervollen Diene mit welch einer übermuthigen Gitelfeit verließ Gie nicht die lette Racht ihr junger Berführer! wie folg über ben unerwarteten Fortgang feiner Absichten, ba er To viel über Gie gewonnen hatte ; daß fie in die verlangte ftrafbare Busammenkunft einwilligten! Ich ftand ben Ihnen, ein uns fichtbarer Zeuge von ben Unruben ihres Bergens, von ihrer Reite, von der Beiwirrung, worinn er Gie verließ. 30 welcher Unordnung waren Gie nicht; wie verdrufilid, wie ungleich fich felbft! Es war eben die Stunde, ba Gie fonft ibre Andacht hatten; die Bibel lag vor Ihnen! bie Sie in die Sand nahmen; aber Sie unterstanden sich nicht, sie zu bfnen; aus Furcht vor ben Bormfirfen, Die Gie von ber Beiligfeit ihrer Gesetze erwarteten. Gie waren gerftreut, und biefe Berftreining ihrer Gedanken erweckte Die Soffnung in mir, daß Gie fich wieder faffen, und fich

von dem strasbaren Verbrechen losmachen würden, das Sie gethan hatten. Ich war schon im Begriffe, mich sichtbar zu maschen, um ihre wankende Tugend zu beseskigen; aber die ungegründete Furcht, welche die Sterblichen vor den Ginwohnern höherer Welten haben, hielt mich zurück; die Wirkung hätte ihrer surchtsamen Gesmüthsart wegen zu gefährlich seyn konsen, so sehr ich auch meine Erscheinung gemildert haben, und so sanst auch meine Anrede geworden seyn möchte. Ich dachte also, dieser Brief würde Sie weniger in Erstaunen sezen, und Sie überreden, ohzu Gie zu sehr zu beunruhigen.

Sie haben nur noch wenig Stunden ibrig, um sich wieder zu sammeln. Ach wollten sie wohl einen unbesleckten Nazmen mit dem Frieden, und der Unschuld ihres Gemüthes dieser blinden, ausschweissenden Leidenschaft aufopfern, von der Unsgerechtigkeit gegen die unglückliche Splvia nichts zu sagen, au welche Alkander durch tausend Gelübde verbunden ist, die sich aber

aber nun in der Dunkelheit abhärmt, ein elendes Opfer seiner Falschheit, und Meisneidigkeit? D senn Sie tugendhaft, und mitleidig; barmherzig gegen sie, und gesrecht gegen sich selbst!

Rach Diefer Warnung felbst von einem Tobten, wie viel schwerer, wie viel strafs barer wird nicht ihr Berbrechen fenn ! ... Sie muffen sich frenwilliger Weise bem Berberben überliefern, um fich mit Borfat, und falter Uiberlegung in die Ber: dammnig ju fturgen. Gie muffen gleich Verzweifelten alle ihre Ansprüche auf die bimmilische Gludfeligfeit aufgeben, alle Sofnungen auf die Welten bes Lebens und der Wonne einer unfterblichen Schon= beit, und Jugend. D wie weit übertrift biefe diejenige, von welcher Gie auf ihrer niedrigen Welt in diefem Augenblicke, ju ihrer größten Gefahr, fo febr bezaubert find!

Un die Grafinn von Sartford.

## Madame! .

Diefes ift ber lette Brief, den Gie von mir empfangen werden, Die lette Berficherung einer aufrichtigen und beständigen Freund= fchaft von mir. Wenn wir wieder gufam= men fommen : fo wird ce in jenen gluct's feligen Gegenden" geschehen, wo die Liebe in all ihrer Bollfommenheit herricht. Biel leicht bin ich ber erfte von ben feeligen Beiftern, Die Ihnen gu ihrer Unkunft in den Gefilden der ewigen Wonne Glud wunschen werden. Der Simmel mag nun Benge fenn, welch einen gartlichen Untheil ich an ihrer Gludfeligkeit nehme. Bu ihm hab ich meine brunftigften Bunfche emporgefandt, daß Gie vor ben ichmeicheln: ben Berblendungen ber Welt vermahret bleiben mochten. Und mochten Gie doch einft, wenn nun das Bepfpiel ihrer Gottfeligkeit den Menschen lange ein Geegen gewesen ift, ihren Lauf in Friede beschlie= Ben, und in die Wohnungen einer unver= anderlichen Frende eingeben! . . .

Ich nehme nun hier Abschied von Ih nen, aber, wie ich hoffe, einen furgen Abs Schied, weil ich in der volligen Berfiche= rung fterbe, daß wir bald wieder gufams menkommen werden! Aber auf welch einer Sobe von Gluckfeligkeit! In welch einer Erweiterung aller unfrer Rrafte! Was für entzückende Betrachtungen werden wir über die Geligfeiten anstellen, die wir ewig besitzen werden! Ewig werden wir Preis und Ehre, und Anbetung bem geben, ber uns geliebt, und uns mit feinem Blute gewaschen hat! Diefer ift nun mein Seil und meine hofnung! Diefer Dame, auf den die Seiden trauen, in welchem alle Beschlechter auf Erden gesegnet find, ift nun meine herrlichfte Buverficht, und meis ne ficherfte Stuge. Blos burch fein Ber= dienst hoffe ich vor der vollkommenen Beilig= feit zu bestehen, und um feiner Gerechtige feit willen gnabig angenommen zu werden.

Wie nichtig wurden meine Hoffnungen senn, wenn ich mich auf nichts zu verlaffen hatte, als auf die Werke, welche entweber von meiner folgen Ginbilbung, pber von einer freundschaftlichen Partheis lichfeit aute Werke genannt werben, oh: ne mehr, als glangenbe Gunden gu fenn, wenn bie Beiligfeit meines Gottes fie nach ber Strenge untersuchen follte. Denn er fie woge, welche Mangel murbe der an meinen besten Sandlungen finden, vor welchem felbst bie himmel nicht rein find! Ach wenn ich nicht meine hoffnung auf Das Berdienft und die Berfohnung eines Erlbfers feten fonnte : wie elend mare mein Buftand! welche Bergweiflung wurde mich ergreifen! Ungeachtet aller meiner Borguge, wie groß fie auch fenn mochten, wurde ich gurudbeben, und vor bem eins gigen Bedanken ergittern, bag ich nun vor ber unbeflecten Majeftat Gottes erfcheis nen follte! D Jefu, welche Anmuth, welthe harmonie ift in beinem Namen! Simme lifche Frende, die Unsterblichkeit liegt in demfelben! die Engel muffen ihn auf ih= ren guldenen Sarfen preisen! Die erretteten Wolfer muffen bich von Ewigkeit ju Ewigfeit verherrlichen!

Was für ein Traum ist nicht dieses sterbliche Leben! Welche Schatten sind doch alle Gegenstände der Sinne! Alle Herrlichkeit der Welt, meine theuerste Freundinn, wird Ihnen in der fürchterlischen Stunde des Todes wie Nichts vorstonnnen, wenn Sie nun von allem, was sichtbar ist, losgerissen, und in den Bezirk einer ganz untbrperlichen Welt entzückt werden.

Ich habe Ursache zu glauben, daß dieses mein letzer Abschied in dieser Welt sep. Die Barmherzigkeit Gottes gebe, daß wir nicht ewig getrennt bleiben! Seis ne Borsehung, deren Benstand und Schutz ich erbitte, musse Sie in unserm heiligsten Glauben beständig erhalten, und alle ihre Schritte auf dem Pfade der vollkommen: sten Tugend leiten.

So leben Sie benn gladlich, Geliebteffe meiner Freundinnen, bis wir einander in dem Paradiese Gottes wieder sehen!

Elif. Rome.

Lag.

Lag, o Quelle ber Liebe, meine entaficende Seele ewig aus beinen ergoben-Den Stromen fcbpfen! Lag diefelbe fich in Die Tiefe, in die Kalle beiner Freuden verfenten, wo fich alle ibre unendlichen Ber gierben in einem: ewigen Uiberfluffe volls Tommen fattigen und verfieren werben! Sabe ich wohl, o Geliebtefter meiner Ceele, eine Freude, nur einen Gebanten von Glucffeligfeit außer dir! Gind wohl ineine Winsche badurch beruhigt, bag bu meine Tage mit Uiberfluß und Friede gefront baft? Cebe ich nicht alle Freude, ben gangen Troft meines Lebens in deine Suld, allein in beine Liebe? mas nust mir biefe eitle traumvolle Scene vergang: licher Dinge? Meine Gedanken schwingen fich weit über bie Grengen jener Welten binauf! Diese Welt ift mir gefrenzigt! ich bin fur alle ihre leeren Schimmer ge= forben. Aber wie fchmachtet meine Gee: le nach dir mit brunftigen, uneingeschrantten Bunichen! Fur dich erwachen alle meis ne Rrafte; mas Begierden erwecken, mas

erfreuen, mas alle Wilhscho befriedigen fann, ift in dir nur , bu unendlicher 216. arund bon Entzudung undi Liebe ! Bie wandelt meine Geele in biefen weiten und ermeflichen Rreuben umber! Bie verduns feln fich enicht in mir allen Gedanten aus fer bem beimigenil OSchubergeffel meiner ich vergeffe alles außerndit, bem herrliche ften , bem ewigen Gegenstande meiner Beichaftigung ! Du follft auch meiner Geele eingepraget bleiben , gegenwartig bis in ben Tob , und nach bem Tibe werbe ich burdy die gange Daner unfferblichen Des fens meine Aufmerkfamkeit nur auf beine majestätischen Bollfommenheiten richten. Sing half M no in dans rice

Berffreue jene Bolken; las mich beine Herrlichkeit feben, die mich zu dir zieht! Ich muß befriedigt, meine Sehnsucht muß gestillet, meine unendlichen Begierden mußen erfüllet werden, oder du hast bein edelstes Werk vergebens erschaffen.

- comment with a grow for a fin grap

Die Thiere sind gludselig; sie erreit then das Ziel ihrer Natur; ihre Sinne werden gesättigt, und sie hoffen keine hiere Seligkeit; denn sie wissen nichts von dir, der du ihre mannigsaltigen Geschlechter in das Dasenn riefst; sie sind zufrieden, weil sie kein hoheres Gut, weil sie beinen Namen nicht kennen.

Aber ber Mensch, fahig einer unsterbe lichen Seeligkeit, strebt nach einem unends lichen, obgleich ungesehenen Gegenstande, und nur de kann er die Ruhe finden, die er sucht.

Wie schon und erhaben ift bieß alles gesagt! es ift gang Lyda's Sprache. —

the destruction of the distriction of

Carlotte Commence of the Comme

रा, वर्ष प्रदेश स्थानका ।

37.

## Das Bild häuslicher Liebe.

and Paris . Land

Was kann schöner senn, Lyda! als das Bild häuslicher Glückseligkeit. — Hier haft du ein Gemälde von allem was Mensschenglück hienieden senn kan; ich konnte diesen Anstritt nicht sehen wohne an dich zu denken. Ach! so glücklich dachte ich, würde Karl in Lyda's Armen senn, — ich dachte es, süsse Schmermuth bemächtigte sich meiner Seele, und eine Thräne zitzterte in meinem Auge. —

Mube von den Unbequemlichkeiten eis ner langen muhfamen Reise sehnte sich Erast nach Erhohlung. Wilhelmine, sein wurdiges Beib, hatte ihre hausliche Ges schäfte in Ordnung gebracht, und erwartete tete mit. Ungebulb ber Liebe ben tommen Schon war in herrlichfeit ben Gatten. bie Sonne untergegangen, und prachtig glangte Aurora am Sorizonte, als Graft vom Schweiße triefend ben grunenden Sus gel berab ritt, und ben erften Ruß in feis ne geliebte Beimat fette. Boll Innigfter Freude, und findlichen Gefühls verließ ber muntere Rarl fein biatifches Mahl und fanchzend eilte er, ebet bermirrt, in bie gartlichen Arme bes lang erwarteten Das Auch Julden, herbengelockt vom Ach freuenden Bruder, warf ihre Puppe meg, und burchwatete fchnell bas noch großere Gras, und feuchend bemulte fie fich Karln zuvorzukonnnen. "Dater! Bas rer ! waren bie einzigen areifulirten Tone, die im viefen Chale halledn, und die Mutter and der feillen Ginfambeten bervorriefen. Wahre empfundene Liebe beschlounigte ih= ire Schritte; und trunten vom neuen Uns blick bes Einzigen ; fiel fie taumelnd ohine Sprache an die Bruft bes Goliebten, Rinder biengen mi beeben Geften bes Baters, und bas Weib gerfiel in Empfinbung

bung in ben Urmen bes Mannes. welch eine Scene! welch ein Schauspiel für ein gefühlvolles Berg! Hand in Sand gefchlungen gieng nun biefes gartliche Paar, begleitet von liebenswurdigen Rleis nen, die jugendlich hupften, tiefer ins Thal, wo Wilhelmine unter dem moble thatigen Schatten einer betagten Linde ihren fo innig gewünschten Gatten mit eis nem landlichen Refte empfieng. Schon begann es bufter zu werden am boben Bimmel. Prachtig lief ber Dcean feine blaffen Bewohner emporfteigen. Freunds liche Sterne Schoffen bie und ba hervor und verhetrlichten die ftille; wollufevolle Abendfeuer. Canfte, gefühlvolle Sauche einer Laute, Die Wilhelminens Dbem beis vorreigte, maren die Sprache; in ber biefer feltuen Gattimi edles Derx gurife rem wurdigen Manne wrach. Mide von vaterlichen Ruffen, schliefen indeg die Meis nen einen fuffen ruhigen Schlaf. Unfchulb malte fiche in ihrem Gefichte, und ftille Selbstaufriedenheit herrichte in jeder Rafs te. Ans Aurcht, Die fühle Nachtluft durfs . 7 :11

te den garten Rorperchen ichaben, brach te fie bie forgfaltige Mutter in ein Bette, und ließ nicht tange Eraften; fich felbit. Sie tam, bende giengen in eine buftenbe, von Wilhelminen felbft errichtete Laube; genoffen gemeinschaftlich ein maßig Abende brod, das um fo beffer gebeihte, weil es Liebe und Frende, abwechselnd mit hanslis den Gesprachen murgten. Bereite lachels te ber filberne Mond in lichten, thauens ben Bolfen auf die ichlafende Erbe herab. Eraft fühlte ben machtigen Ginflug biefes wohltbatigen Geftirns. Bilbelmine auch. Sie verliegen die einsame Lauben mandels ten in bicht belaubten Gewolben; badurch fich die blaffen Strahlen des freundlichen Mondes freugten, voll bes heißesten Gefuhle, und edelfter Empfindung. Shr Berg fchmoly . Thranen beiliger Liebe in Perlen gesammelt, vom Monde fennbar gemacht, glangten an Wilhelminens mute terlichen Wangen. Eraft fab fie, fiblte ihre Macht, und fußte fie meg. Sie tas men ins Frene, faben bie große, offene Ratur por fich; tief bort im Gebirge rausch=

rauschte rollend Wasser in Kluften, und gab einen Wiederhall, der feierlich war. Erast siel zur Erde, und betete an den Schöpfer, der so groß in seinen Werken ist. Wilhelmine that's auch. Ihr Busen bedte, ihr Herz schwoll von Gefühlen der Andacht. — Für die Fortdauer ihrer Lies be baten sie — so heftig wie ich um Les da's Liebe bitte. — Der Karakter eines Sbeln. Liebe erhebet uns zur Nachahmung.

. Wish

Deiner wurdig zu senn, geliebtes Mägdzen, ist mein ganzes Bestreben. — Ich wählte mir ein Borbild, das ich nachalsmen will; es ist das Bild eines Ebeln, — er ist hienieden nicht mehr; zu schwach ist meine Kraft dieses Urbild zu erreichen ohne dir — nur du — nur deine Liebe kann mir diesen großen Schwung geben.

Heiter war das Gesicht des Mannes. Stille, auf mahre, bewüßte Vorzüge gesgründete Selbstzufriedenheit lächelte jedem entgegen. Thatige Menschenliebe saß in dem

bein fich langfam holo rollenben Muge, und ein fanfter in fich gefehrter Bliet verrieth Bescheidenheit im boben Grade. Majestatisch milber Ernft im gangen Bes tragen zeigte ben Rechtschaffenen; und ges maßigte, nur in Angelegenheiten ber gedrudten Menfchheit fich verlierende Freunds lichfeit thronte in jedem Buge, und gab ben legten Pinfelftrich jum angern Ges malde ber ruhenden Tugend. Go fab ber Mann aus, der bom himmel gewählt; ba ift, ein Mufter gu fenn, nach bem gebile bet werden follen fich im Guten übende Seelen. Go fah der Mann aus, eh noch fein erhabener Geift von bem Elend einer bebrangten Familie erschuttert ward, und fein edles Berg von Empfindungen des Mitleids zerfloß. Bekannt als Trofter und Erretter ber von ber effernen Sand bes Schickfales Darniebergedruckten; befam er oft häufigen Zufluß von Armuth und Durftigfeit. Reiner gieng hiflos von feis ner Geite; jeder pries ben großen Mann, und weinte ihm beiffe Thranen ber Dante barfeit.

Sonderbar . und eben barum mertmire dig ift die Urt, womit er Bohlthaten auszutheilen gewohnt ift. Geine vaterlis che Gorgfalt, gutig zu fenn, wird unbes merft, und fpurt Familien aus, Die Sils fe und Benftand bedurfen. Erfahrt er Die Statte bes im Berborgenen fcmachs tenben Elendes, die Urfachen bavon; p welch eine Monne fühlt bann feine Gecle nicht! hoffnung eine gute That ju aben, daher Freude; Bewußtsenn bes noch forte bauernden Jammets, baber Trauergefühle bes Mitleids und Erbarmen find nun bie Hauptempfindungen, die fich in dem Bergen bes Ebelgefinnten burchfreugen , und untrugliche Phifiognomie thatiger Tugenb an feinem Gefichte zeichnen. Schnell eilt er bin gur Durftigfeit, ficht bas Glend in feiner gangen Gulle vor fich, und beilendes Mitleid find die Ausfluge feiner Gegens mart. Findet er die Familie durch eigene Schuld ungludlich, fo hilft er, aber nach und nach. Giebt Lehren, Troft, und Un: terflugung. Findet er Saufer, die durch Ranke und teuflische Rabalen anderer fie len .

len, die aber boch sonst den Ruhm der Mechtschassenheit hatten, so hilft er ohne Aufschnb, und beträchtlich. Doch so, daß nie seine Wohlthaten dem Besten seiner eigenen Familie zuwiderlausen. Er hat sehr wenige Bedürfnisse. Die Seinigen anch. Wohlthun ist ihrer aller mächtige ster Trieb. Belehrung, Rath, Trost, Unsterstützung sind die Punite, worauf er schwur, als er sich entschloß, Mensch zu seyn.

So gemein und verbrüdert er mit dies sen Gegenständen ist, so kommen sie doch nie, ohne Noth in seinen Mund. Doch ist diese Art von Selbstverläugnung nicht fanatisch, nicht übertrieben. Er fühlt sich, und dankt dem Schöpfer, daß er fühlt. — Auch sehe man ihn für keinen zu strengen, sinstern Moralisten au. Nein! Ein angeznehmer, aufgeweckter Gesellschafter ist er. Ein Gesellschafter, der sich keinem erlaubten Wergnügen entzieht, ja der selbst noch darinn Verdienst sindet, zur Zeit kindisch zu werden,

Gefällt dir dieses Gemälde Lyda? ich wähle es mir zum Borbild — erreichen kann ich es nur durch deine Liebe, — Der Gedanke an dich, deiner Achtung werth zu seyn, wird mir alles leicht machen. Sieh, was vermag die Liebe nicht; — sie führt an der Hand der Tugend die Menschen zur Bollkommenheit. — Leb wohl! und denke, daß deine Liebe alles für mich ist.

39.

# Sehnsucht eines fühlenden Herzens.

Trene Freundinn meiner Seele! Es ift gewiß, daß ich dich liebe; zweiste nicht daran; auch der Zweisel schmerzt meine Seele, die so sühlt, wie ich für dich fühzle. — Du bist mein, und ich bin nunganz der Deine. Besorge doch nichts sür dich; mein Herz kennt dich, und kannst du wohl sorgen, daß man dich nicht liezbe, wenn man dich kennt? — Verbanne alles Traurige aus deiner guten Seele, und gied keinem andern Gedanken mehr Gehor als dem der Freundschaft und der Liebe. Letztere erhält ihre Stärke durch die erstere, denn was ist Liebe, wenn sie

sich nicht auf Freundschaft gründet? — Du bist schon für mich Freundinn und Geliebte. Wenn du glaubst, daß ich dich minder liebe — minder liebe, als du es verdienst, so hast du unrecht; aber doch ist dieses Unrecht kein Fehler; es ist ein Werk deisner Liebe; ich kenne keine schiese Seite an dir; du hast keinen Fehler als den Fehler der schonen Seele — deine allzugroße Empfindlichkeit. — Wollte Gott! dieser Fehler ware allgemeiner in der Menschheit — gern war er zu vergeben.

Nun wie hast du deinen Fasching zusgehracht? — So wie ich? unter Thränen und sansten Träumerenen? — Es ist Sympathie unter und. Liebende sind nicht fürs Geräusch der Welt. — Du bist mehr als traurig; ich las es aus deinem Briezfe. Sag mir die Ursache deiner Melaucholen; du darsst mir nichts verbergen, es ist Beleidigung der Liebe. Ich habe keine Geheimnisse such ich weiß es wohl, kleine Zweislerinn! was dich drückt — aber

bu feunst mich noch ju wenig; bu weißt nicht, wie fehr ich an bir hange. - Sag, wie fann ich ein Bergnugen ohne bir geniegen? - Rennft du nicht meinen Sang, weißt du nicht, daß ich es gern ber gangen Welt fagen mochte, daß ich nur fur bich lebe. - Erinnere bich meiner Gorge ben bem geringften Unfalle, ber und que Wie trostlos bin ich nicht, wenn ich nicht täglich Nachricht von bir habe! Alles, was bein ift, ift mir nun lieb; ich bin taglich an dem Orte, wo du warft, wo bu fdriebst, wo du traumtest, da find auch meine Derter, wo ich bin, wo ich schreibe, wo ich traume. Welche Proben meiner Liebe willst bu noch haben? weißt bu unsere lette Unterrebung nicht mehr? fie foll bir ewig Burge meiner Treue fenn: ich wiederholle es bir. Mein Berg ift bein, und niemand außer dir foll es befigen. Collten Umftande bes Berhangniffes uns trennen; folltest auch bu aufhoren mich zu lieben, so werde ich dich doch nicht minder lieben - bir bein Berg guruckgeben, aber bas meine boch ewig bein fepn laffen.

- 14

Du klagst, daß dir meine Briese zu kurz sind; wenn das ist, so will ich dir Folianten schreiben, und auf jedem Blatzte dir tausendmal wiederhollen, daß ich dich liebe. Sen versichert, treue Freundinn! aber gieb mir bald Nachricht, daß du ruhiger bist; ich war ängstlich, als ich deinen Brief laß; deine Hand zitterte als sie ihn schrieb; ich sah Spuren der Thräznen — erspare sie — du hast sie oft sur Unglückliche geweint — die Liebe soll sie aus deinen Augen trocknen. — Ein Auß — und lebe wohl!

40.

Gedanken auf dem Spagiergange.

Mit jedem Tage, seitdem ich dich liebe, Luda! wird mein Herz liebvoller gegen die Menschen; sieh, das ist dein Werk, — so viel Gutes stiftet der Umgang mit eisner edlen Seele, wie du bist. Ich koms me von einem Spaziergange zuruck; — hier sind meine Gedanken, die ich dachte. —

Welch ein reigendes Gemalde, Lyda! ist das Gemalde eines Mannes, der Herzensgute hat, welch ein seeliges Leben mußte das Leben auf Erden nicht senn, wenn alle Menschen sich liebten; wurden unsere Leiden nicht dreymal weniger senn,

als fie wirklich find, und unsere Wonnen tausendmal mehr, als itt? - Burde bie Erbe nicht ein lobvoller Tempel ber guten Gottheit fenn, welcher wir burch Sere genegute und vorzüglich nabern konnen ? Und zu fo guten Menschen hatte uns alle Die Ratur bestimmt. In und allen find bie herrlichsten Anlagen bagu ba, welche wir aus ihren wohlthatigen Sanden mit brachten. Daß fie fo oft, fo fruh, und fo tief verschuttet werden, dieg ift bas Perderben für und. Und wer, und mas nun alles zu biefer Berfchuttung bentragen helfe, davon hatt' ich schon Luft, ause führlicher zu bir zu reben; aber biegmal tam ich ju weit von meinem 3med ab, und bie Disgrefion mochte mir fo wichtig icheinen . baß ich mich gang in ihr verlbhe re. Genug, alebenn nur erft, wenn Bers zensgute basjenige fenn wird, wornach bie Menschen in großern Mengen vorzüglich trachten, wird man ben Beweis, welcher fur den Weltschöpfer so verherrlichend ift, gur bochften Gewißheit bringen tonnen, bag auf ber Erbe bes Guten mehr, uns enblich

endlich mehr fen, als des Bofen. Eben barum nun, weil bas Gemalbe bes Mannes fo ein reigendes Gemalde ift, that ich ben Bunfch gleich Aufangs fur die Men= ichen, daß jeder von ihnen in bemselben fein eigenes Bild erbliden mochte. glaube, Lyda! Bergensquite fen das hochfte Berdienft, und gebe uns allein mahren menschlichen Werth. Das hilft es bir und der Welt , noch fo vortrefliche Ginfichten zu befigen, wenn bir baben innere Gute fehlt! Und wenn wir uns noch fo viele Rrafte auf allen Geiten fühlen, nut= lich werden zu konnen, und redlicher Trieb gefellet fich nicht bagu fie anguwenden was ift's? - haft du die Worte niemals recht burchbacht, welche jener Mann fprach. und die feine ichonften Borte maren, mels che jemals aus feinem Munde famen. -- Menn' ich mit Menschen= und Engels Bungen reden tounte, hatte Rrafte, ben Boreb auf ben Rarmel zu tragen - ober. wie er weiter fprach - und hatte bie Liez be nicht, so war ich nichts! -

D ber Bortrefliche, welcher fo fprach, und mas noch mehr ift, auch fo bachte, und that! Bergensgute, ober innerer res ger Trieb, mit allem, was wir find, und haben rund um uns her, fo ebelthatig gu werden, als wir konnen, giebt uns allein mabre Burde. Renntniffe und Rrafte, welche wir besitzen, ohne fie fur die Welt niblich zu machen, find ein todter Cchat, ben wir zu unser eigenen Schanbe mit uns umbertragen. Und Rrafte, und Rennt: niffe, die wir befigen, und gar jum Ccha: ben unserer Bruber anwenden, find And fur uns, wie fur fie. Der Mann mit maßiger Wiffenschaft und mit maßigem Bermbgen zu wirfen, aber mit Bergensgus te - ift ein befferer, Schatgbarerer Mann, als ber . welcher bie ausgebreitetsten Ginfichten, Erfahrungen, und Sabigfeiten hat, ohne diese zu besiten. Gin Cat, meine Lyda! welcher nicht nach der Welt klingt, ber aber Sobeit ber menschlichen Ratur athmet, und ben ich recht eigentlich in Niberzeugung ben bir, Lyda! zu vermans deln Willens war. Freylich werden durch

Erweisung besselben hie und da viele Mensschen verliehren. Leute, wolche wir wohl verehrt, bewundert — angestaunt haben; werden, wenn ich diesen auf sie anwende, mir vielleicht nicht mehr des Anblickes würzdig zu senn scheinen. Allein wir werden auch mehr Gerechtigkeit ausüben lernen; und manchen unserer Brüder, den wir seither unbilliger Weise verachteten, seinen Verdiensten gemäß mehr schäßen. Wir werden, wenn wir diesen Satz einmal redzlich angenommen haben und glauben, und durch ihn angetrieben fühlen, sur unsern eignen wahren Werth zweckmäßiger zu sorzen.

Durch dich allein Lyda, lernte ich ben Werth der Menschengste erst kennen; dein empfindsames herz bildete meine Seele erst ganzlich aus. Du lehrtese mich erst wahrhaft empfinden, und wahrhaft lieben.

41.

Unruh für den Geliebten — Sorge eines Herzens, das fühlt.

Mitternacht ist vorüber, aber ich kann nicht ruhen, ohne daß ich mich nicht hinssetze, und eine Zeile an dich schreibe. In dieser severlichen Stille, da die Halfte der Menschen ruht; muß ich dir sagen, daß ich noch wache, und daß ich dich liebe. Ja, ich bin ganz du selbst. Unzertrennslich ist die Seele mit der deinen. D wie zusrieden ware ich, wenn ich wüßte, daß ein sanster Schlummer deine Augen schlesse. Gestern hab ich viel gelitten, und dein Aug weinte die Thräne des Mitleids mit mir. D wenn doch die Morgeurothe

schon da ware, o wenn ich doch mein Haupt an deinen Busen legen, und dort all mein Leiden vergessen konnte. Ich konnte diese Nacht über nicht ruhen. Bey deinem Erwachen sollst du diesen Brief sins den, bald will ich ihm zu dir nachfolgen; dann will ich dir sagen, daß du mein ganzes Ich bist; daß deine Liebe mich unsendlich glücklich macht, und daß in deinen Urmen ich all mein Leiden vergesse.

#### 42.

### Die Erhollung edler Seclen.

Romm, Lyda! wir wollen die traurigen Tage vergessen, die die Stadt uns macht; hinaus ins offne Feld; da wollen wir uns freuen auf Gottes Ebene; dort mitten unter die junge Saat, auf diesen Stein, will ich mich zu dir hinselsen, und einmal recht satt an der Welt sehen. Es ist so ein heiterer Tag, und die Lust so mild; und die Soune scheinet so warm, und man kann von hier so weit umber schauen, daß jeder Engel, wenn er, wie sonst gesichehen sehn soll, diesen Weg itzt reisete, sich gerne neben uns sehen würde. D du große, weite Gotteswelt, wie herrlich bist du!

bu! - Uiber und neben uns, rechts, und links - allenthalben, wohin unfer Muge fich wendet, findet es taufend Reis be, und mit jedem Blick hebt fich mein Berg, und flopft mit unaussprechlicher Wonne. Saß auch wohl oft schon; so wie wir hier, ber Gigenthumer bicfer Klur, and dieses Steines, und bewillfommte den Leng, und genoß die Freuden der verjung= ten Natur? - Dort oben das hohe, run= de Gewolbe, ha wie sein Anblick so fallt, fo fattigt! Und heute fo rein, fo blau, fo fpiegelnd! Das ift ein rechtes Bild ber Unermäßlichkeit, der Unschuld und Gate. Ich schaue von einem Ende des Sorizonts bis zum andern; es ift, als behnte fich alles in mir zugleich aus, und jeder Bebanke will des himmels Reinigkeit über: treffen. War's nun Abend, fo fah ich bie achllosen Sterne ba, wie fie bald umberge= ftreut einzeln leuchteten, bald nachbarlider mit ihrem Licht einer in den andern einzufliegen ichienen. Itt verdunkelt fie ber hohe Tag mit feiner Frühlingssonne. Die fie bort fo herrlich fchwebt, und prangt

prangt! Unter allem, was ich kenne, bas alanzendste, und iconfte! Coon steigt fie hoch vom himmel herauf, und bringet uns milbere Jahreszeit. D du ber Erbe groß= te Mohlthatering, wer fann zu bir auffeben, ohn' an das taufendfache Gute gu benfen, welches du über uns ausschüttest! Licht giebst du uns, und Darme, Blu= men, und Brod, Aussichten und Muth, Liebe, und überall gestartte Lebensfraft. Buweilen verbergen bich lange bie Wolfen, und benn trauert die Natur mit vielen ib= rer Rinder. Dich vermiffen fie, um bich, um dich flagen fie - wer erfett ihnen deinen Berlurft? Brich durch, brich durch mit beinen lebenbigen Strablen, bu bolbe Freudengeberinn, so mandeln alle wieder scelig umber. Denn fingen, benn jauch= gen fie im Keld' und im Walde, und ber Mensch geht wieder an seine Arbeit mit rascherm Triebe. Die Junglinge hupfen in frohlicher Reihe, und der Greis freucht matt aus der Sutte bervor, fonnt fich, und fühlt sich gestärkt. Go fah ich dich fegnen von meiner Jugend auf! All unfere Bá=

Bater freuten fich bein, und wenn unfer Staub, wie der ihrige, verftreut ift, wirft du dit spatsten Entel noch marmen. Gben fo, wie wir, werden fie in ihren Fruhjah= ren dich gern wieder boch herkommen fes hen, und nach stürmischen Tagen, wenn fie dich lange nicht faben, mit herzlider Frende in deine Strahlen fich legen. Ach, Conne! was bift du ! und nie er schöpft sich die Quelle deines Lichts? Mit Innbrunft blid ich bich an, und bente über dich hoch her. Daß du da bift, dieß ift's, was mir das Leben theuer und werth macht. Eine Welt ohne bich - und ich mochte nicht barinn fenn. Go marme, und belebe mich benn recht - ich bin bier gang bein, forge fur nichts, fummere mich um nichts, habe die Sonne, und habe genug.

In einiger Entfernung seh ich den Mond. In matter Blage schwebt er gar traurig, und ohn' alle Pracht. Hat nichts, was das Auge nach ihm lustern machte; und wer ihn sonst nicht kannte, bekummer.

te fich jest nicht um ihn. Es ift erft Mittag, und er fteht ichon boch, und füllt fich ftunblich. Die Conne wird aber auch bald fur ihn wohlthatig werden. Se weiter fie fich entfernt, besto mehr wird er Licht gewinnen, und wenn denn noch einige Tage erft bin find, fo prangt er als Vollmond. Denn verleiht er uns wie= ber heitere selige Radite. 2018 Freund ber Natur blick ich alebenn auch nach ihm auf, und freue mich fein; liebe feine ftille sanfte Pracht, und finde durch ihn die Welt jenseits bes Tages noch fchon; mand: le in den Schatten umber, welche die Baune, die Saufer, und die Leichenfteine werfen; bente an alle gute Leute, Die schon gestorben sind, und fuble eine inni= ge Freude barüber, bag ich fie wiedersehen foll. Es ift eine gar herzliche Sache um ben Mond. Zwischen ihm, und jedem, ber's gut meint, ober traurig ift, findet gleich eine gartliche Bertraulichkeit ftatt. Sieh nur, wie die Leidenden aller Arten fo zuversichtsvoll zu ihm aufweinen! Wie bie Liebenden ihn fo gern gum Beugen ib=

ter Unschuld und Trèue machen, und in feinem Lichte einander Geligfeiten geben, und wieder von einander empfangen! Reis ner bantet ibm mehr, als ber Banberer, wenn er von ihm geführt, ficher burch die Kinfternif der Racht und Walder ichreitet. Go reffet' ich auch manchmal, und wenn er benn fininer mit mir gieng? und von einem Dorfe ins andere mich begleitetes um Gingange hinteriff enten Baufe mich perlien, und benni Ansgang amilauferften Beden wieder gu mir tam : "fo blicht ich taufendmal ju ihm auf, und lobte ihn and feinen Schöpfer einmal ins andere. -3ch habe eine Zeitlang nicht hinter mich gefehen, wie fich dort der Unblick des himmeld fo liebenswirdig abzuandern ans fangt! Gingelne Wolfen gieben fich mit dem Minde daber ; und mifchen überaus angenehm Licht nut Schatten. . Gie fdyre: den nicht; auch werden fie bie Sonne nicht lange rauben ; es find mur Fruhlings= Gewolfe. Leicht und fraus ; fleine Betge, Stadte und Walber abbildend, fchwes ben sie allgemady vorüber, vereinigen sich,

trennen fich wieder, und verlieren fich enda lich bem Auge. Alles scheint nun über mir in Bewegung zu fenn. Gewolke, und himmelsblaue find balb hier, bald dort, und gemabren boch in ber Luft eine im= mermabrend veranderte Ausficht. Wie boch Krublingewolfen einen weit mildern An= blick reichen, als die dicken Winter= Schlauche, wenn fie der Nordsturm braus fend herbenführt, um ihren gahllofen Sagel auszuschutten! - Gin fanfter, mars menber Gudwind weht bort über die Sugel ber. Er und bie Sonne machen die gange Luft um inich her milb, und erquis dend. Renes Leben bringt nun in alle meine Abern, und Nerven. Ich empfinde fo warm, fo innigst; ich dente fo leicht, fo fren. hier ist wahrlich brenmal mehr Grund meines Dasenns, als in der vers fchloffenen, engbruftigen Stube, aus der ich gegangen bin. Ich athme gefündere Lufte; fuhle ichnellern Rreislauf meines Blutes, recke das haupt kuhner empor, und jedes Glied stemmt sich fester an die Maschine. Gott! was Trublingsluft mit ten

ten in offener Schöpfung thun kann! Und das thut sie nicht nur für den Mens schen, sondern mehr, oder weniger auch für die gesammte Natur. Sieh nur eins mal heute die Erde darauf an, Lyda! dieser schöne Garten Gottes! vom Himsel herab seufensich dein Blick auf sie, und weide sich lange an ihr!

Bewiß nicht nur ein geraumiges fone bern auch ein vortreflich eingerichtetes Saus unter'm blauen Obbach, überall voll Licht, voll Rahrung, und Vergnugen für alle fele ne große, und fleine Bewohner! Lieb= lich schon anzuschauen; noch lieblicher, barinn umbergumanbeln, und gu genießen, Rund um ift es, als schlofe es fich an ben himmel an; und wenn Conne und Mond fommen', fo fcheinte, als famen fie and dem Saufe heraus. Da habe ich Sohen und Tiefen, frene Felder und Bas iche, Garten und Diefen, fleine Bache und große Strome. Ich betrachte bort jene kleinen Sugel, wie fie fich bald fteil, bald allgemach in die untere Tiefe verlies M 2 ren:

ren ; ich bente baben jene erhabenen Rettengebirge, unter benen es bonnert und blist. Mit Majestat stehen fie gethurmt, und find die unwandelbaren Gaulen der Ghre, welche die Erde ihrem Urheber fette. Ach! auf ihnen mocht ich fiehen; bod aber ber niebern Belt, und einen größern Theil von ihr überschauen! Da fah ich Denn erft recht, welch ein feliges Land die Erbe fen, wie viel Gott an ihr gethan, und wie unrecht wir thun, wenn wir auf ihr murrifch umbergeben, und brummen! Ich gehe von einer Seite gur andern , und werbe nicht mibe - zu bewundern die Berfe des herrn! Qublle auf den Bergen eine Quelle: o fo fniete ich an fie bin; und fcbbpfte, und fprache: wie kommft bu hieher auf diese Bohen, du Rind ber Ties fe, und welche unsichtbare Rraft lagt bich bier fpringen? Unter ihnen bie feligsten Thaler, welche fich an ihren Gugen ausbreiten - wie fie fo voll überschwenglicher Rruchtbarfeit find! Da ift Stille ber Das tur, ba ift einsame Berschloffenheit, und anmuthiger Gang fur Liebende, wenn fie

in zärtlichsten Ergießungen ihres Herzens begriffen sind. Ach ihr, die ihr darinn wohnet, wie friedlich und sorgenfren mögt ihr da senn! Und wenn ihr zuweilen auf die Höhen kommt, wie möget ihr eilen, um zurückzukehren in die Wohnung der Ruhe! Daß Gott auf Erden Höhen und Ties fen machte, dieß gab ihr viel Liebenswürz digkeit und Reitz. So geh ich denn immer hinauf und herunter, und sprich: dreben war's schön, und unten ist's auch.

Hier um mich her ist eine breite Ebesne. Ein Feld, lang himber zu sehen, und recht dazu gemacht, nicht Heere von schuldlosen Menschen gegeneinander zu stels len, sondern zu ackern, zu saen, zu erndzten, und wenn man will, an Sonns und Kestagen die Saaten zu betrachten; oder, wenn's leer ist, Gottes mannigfaltige Gezschopfe wandeln zu sehen, und zu mustern. Ich schau einmal recht an den unermeßlischen Segen, welcher hier um mich her wächst! Wie die dichten Saaten in langen. Reihen allenthalben nuhlerisch stehen, und

grunen! Je hober fie ragen werben, befte bunteler wird ihr Grun, benn bleicht's und gelbt's, denn wallen die langen Selme benm geringsten Luftstoß und beugen fich gur Erbe. Ernote! Ernote! bor' ich als= bald rufen, und bann ift bas Feld woll Moch wandeln Schnitter und Wagen. Die Thiere bes Kelbes bier ungesehen um= ber, und taufende von Bogeln ichleichen ein und aus. Gingend fliegen aus ber Saat die Lerchen, fleigen, und fallen wieder. Sch sehe - ich hore jene gar hoch bort oben. Uiber ber schonen Belt schwebt fie, kaum ju erblicken, und ftimunt ihr allerliebstes Liedlein an. Freude ift's, Liebe ift's, welche fie fingen macht. Balb fcmebt fie auf einer Stelle, balb fahrt fie eine Strede bin, bald flattert fie, balb naht fie fich mir bis auf's haupt; bald bebt fie fich wieder in fteiler Richtung weit über mein Muge bin, und benn ift's entzudender Unblid fie freigen zu feben. Gange Schaaren berfelben find's, welche um mich her flieh'n und fingen. Die eine bort auf, die andere fangt an; ober fie mett=

wetteifern miteinander im Frühlingsgesang. Da ist kein guter Jüngling, dem sie nicht schon sange, und kein sühlendes Madchen, welches in den ersten Tagen des Lenzes nicht auf sie hörche, und ihr hoch nachsabe. Oft seh ich den ackernden Landmann Pflug und Pferde halten, und mit seis nen Augen die Lerche suchen, welche den ganzen Morgen über schon nicht von ihm wich, und immer in seine Arbeit sang.

Aufm Sommerfelde weiter hin saen sie. Haben sich entkleibet, den Kittel auf einen alten Birnbaum geworfen, sind mit einem großen Tuch voll Korner umwunz den, gehen Schritt vor Schritt, und werzfen die Hande voll um sich her. Ist's nicht ein herrlicher Anblick saen zu sehen? Noch mehr wollte ich daben denken, wenn ich's thate, und so oft ich meinen Morgen Acker hinauf und herunter wäre, so oft schaut' ich nach der Lerche; denn der Blick nach ihr führte mich zum himmel. Heute wird gesäet, und, sieh einmal, auch schon wieder geerndtet. Der Säemann scheucht

Scheucht, und gewaltige Taubenheere flieger mit ftartem Fliegelgeklatiche empor, ma= den einen fleinen Birfel in ber Luft, burcha freugen fich , fpiegeln ihre bunten und weissen Federn in der Sonne, und fallen eiligst an einem etwas entfernten Orte wieder nieder. Gie erndten in ber Saat, und ber himmlische Bater will, daß fie fich heute wie in der Garbenbinderzeit nahren follen. - Noch, weiter bin ift bas Feld eine Bufte. Ungeachere tragt es eingelne Kornhalme vom vorigen Jahre, und aufwachsendes Gras in Menge. Es ift Brachfeld, und ruht, um funftig die Schenern zu fullen. Bor zween Fruhlingen grunten die Saaten bort, wie bier. -Micht allenthalben ift Chene; zerstreut lie gen auch bort die Walbungen umber-Wie jene sich in weitre Ferne so lang ausbreitet, und bie Queficht grengt, und Schließt. Gie bammert hieher, und blauet fich fast, wie der himmel, weil fie fp. fern ift. Da liegen fleine Buiche, einer neben dem andern, und machen bie angenehmiste Abwechselung in der Landschaft, Mech

Roch baben fie ein burres. Anseben; aber bald wird fie der Frühling auch wieder bes Denn werfen fie gegen Abend wieder lange Schatten über die Felder hin, und ertonen von taufendftimmigen Gefang. Sie find die Bohnungen des Gewildes., welches die Gefellichaften ber Menschen au fcheuen gelernt bat. Aus einem Gebusche wechselt dasselbe ins andere, und kommt oft ben Nachtzeit ins offene Feld beraus. Sieh, bort Schreitet ein Reh mit feinen Jungen aus bem fleinen Walbe über ben schmalen Alder in ben großern bin. Wie es so schuldlos, so mutterlich wan= belt! Ach schon ift's, auch im Walbe zu fenn, wenn nun berfelbe und wieder in feine funftlofen Lauben aufnimmt! Cchatten und Ruble hab ich ba; und bring ich ein Berg mit, der Ruhe fabig, so finde ich fie gewiß. Cette ich mich tenn bin auf Die hohle Wurzel der Gide, und blicke burch ihre weit ausgebreiteten belaubten Zweige zu ihrem Gipfel hinan, Da girrt tort oben boch im Affloch die wilde Tans be voll Liebe; da fpringt das Gichborn von

Zacken zu Zacken; da zwirschern alte und junge Wögel ungesehen um mich her. Hohe Bäume und niedere Sträuche stes hen durcheinander in natürlicher Ordnung. Worau mag ich eine Strecke hinsehen, dann seh ich die Bäume immer dichter; weiter hinten bilden sie eine verschlossene Wand, und die Länge des Waldes schafft da eine ehrwürdige Dunkelheit. Ich gehe umher, ich irre, seh wieder Licht, sinde mich wieder aus dem Walde. An einem andern Orte trette ich wieder ins Frene, und schau auf eine Wiese hin.

So eine liegt auch hier mir zur Rechsten in mäßiger Entfernung. Noch ist sie ohne Heerde, denn sie ist noch ohne Blumen, und ohne hohes Gras. Sie grünt nur erst schwach; aber bald wird reiche Waide auf ihr senn. Dann werde ich langen Klee darauf sehen, mit Millionen seiner, und anderer Blumen von allerlen Karben. Und Hausen von Allerlen Karben, welche zerstreut im gesunden Kutter waten. Schäfer mit ihren Heerden

ben ziehen benn auch vorben ins That, und ich hor' ein frobes Geblocke mit un= termischten Geflingel. Schon wird bie Belt auch burch Biefen und Scerben, und es gehort mit jum Paradiese eine grune Flur mit taufendmal taufend Blumen zu ichauen, und frohe Bolfdens von Thieren unter ihnen umberichreiten gu feben. - Sinter jener Wiese fliegt ein flei: ner Bach. Aus unversiegenden Quellen entspringt er, und nimmt unterwegs bie wilden Keldmaffer ein. Er riefelt ftill über Sand und Riefel bin, und trankt viel taufend Bewohner der Thur. Es fist fich berglich an ihm, und man fieht die flois nen Grundlinge barinn gieben, und un= ter ben alten Stammen der Erlen, welche daben herumstehen, die Arebse einzeln hervorfriechen. Die und da liegen Sols ger und Steine, und wenn benn von eis nem ftarten Regenguß haufigeres Feldwaß fer herbeplauft, fo braufet es fanft über fie weg. Je weiter er fliegt, befto breis ter wird er; bis er, nachdem er etliche Meilen gelaufen, und noch hundert Seldwaster

maffer in fich genommen hat, in bas Bette eines Fluffes einstromt. Ich wandere ihm an schonen Commertagen nach, und verweile daim mit Bergnugen am großern Strome. Da fel ich frartere Baffermenge, und hore tobenderes Gebraufe. Ich blicke den Fluß hinab, und hinunter, und waide mein Aluge am entgegenftebenden Ufer, welches ein hoher Eichemvald front. Ich dente baben nach den großen Meeren hin, welche die Erbe umbraufen, und in Deren Betten eine Belt Raum hatte. 21ch. ftande ich jemals bort auf im hohen Ge= Rade, und blickte auf die unermäßlichen Maffer bin, und mein Blick verlohre fich binten halb im Sunmel, und halb im Mees re; auch da wurde die Natur mir groß und schon fenn. Dann fande ich eine ftils te, blitende Alade, meinen Augen nads ohn' Ende, oder ich fahe das unsichere Element in Schaumender Buth, wie es hohe Wogenthurme baute, und in einem Augenblicke fie wieder niederfturzte; ftanbe auch wohl ben Ebbe und Fluth, und fchaute die Waffer geben, und wiederkons

men. Mare benn ber Bind mild, und das Meer ruhig, und ich machte eine kleine Kahrt auf'm Schiffe, so ruberte ich an den Ruften hinunter, und fabe in jedem Augenblicke eine veranderte Geftalt berfelben, fchrofe Felsen, und glatte Ufer, Beinberge und blubende Garten. Sa! ich sehe auch in Diesen ungeheuern Mees ren ift alles voll Kreatur. Berborgene Millionen leben da; liegen tief auf'm un= zureichenden Grund, fcminmen boch auf, oder fahren bald aus der Tiefe in die Sohe, und aus der Sohe wieder hinab. Bon bem fleinsten Inseft hebt fich ba bas gro-Be Bolf auf einer Leiter von ungabligen Stuffen bis jum furchterlichften Ungeheur. So ift bas Leben überall aufgegoffen, und fein Winkel der Welt ift davon leer. -

Ich betrachte einmal das vortrestiche Farbengemische hier um mich her. So mancherlen Erde, und rings auf derselben das junge Frühlingsgrün; der blaue himmel, die lichtfarbigen Wolken, der braume Wald, in den Gründen noch bligende

Thautropfen, und bald bie, bald da bie wandelnden Schatten. Mitten aus ber Racht stiegen alle diese Farben bervor, als bas Licht anbrach, und mit anhebens ber Dammerung werben fie wieber in bie: felbe gurudfliegen. Go fchafft mit jedem Morgen meinem Muge Gott Die Belt auf & neue. Rommt benn die Morgenrothe, fo verklart fich bie Erde. Uch! denn die fommende Conne zu feben, welch ein feperli= cher Unblick! wie fie benn ihre erften Strahlen ben Sohen zusendet, Die Rothe bor fich ber am himmel treibt, und jebe große und fleine Wolfe bemalt! Und beun am Abend ihren Untergang beobachten, und gewahr werden, wie fie noch die Sie pfel der Balber vergoldet, an den Sugeln fcwach schimmert, und lange einen fars fen Schein in Beften binter fich läßt. Sag, Lyda! ift die Welt nicht gottlich fcon? ift fie nicht ein großer Garten Gottes mit allen Abwechselungen, und mit bem vortreflichsten Schmuck gegiert ? -Die fruchtbare Erde, wie viel Gutes und Rbstliches liefert sie nicht! Sie speiset ihre Ronige und ihre Burmer, und hat ele ue lange Tafel, fo weit fie felbst reicht, gebeckt, welche unaufhorlich da steht, und woran alle Geschlechter bes Lebens fpei= fen. Mus ihrem Schoofe, bon ihrer Dber= flache, von thren Fruchtbaumen und Beerenftrauchen erndteft bu. Bas jedem Lande behagt, das giebt sie ihm reichlich: Ihre Berge tragen ben ebelften Bein! ihre Grunde ben fett'ften Baigen. Allents halben auf ihr siehst du die segnenden Aufftapfen eines mandelnden Gottes, welder bem Diebe fein Kutter giebt, und Saat ju Dut bem Menschen. In ewis ger Ordnung wechseln die Jahreszeiten auf ihr ab, und machen fie gur Geegenstifte= rinn fur alle Gefchopfe. Itt blubt fie; porher rubte fie; benn tragt fie, benn fchuttet fie. Von unendlicher Mannigfaltigfeit find ihre Gewächse; und alle gie= ben fie aus einer Erde und aus einer Luft' ihre Stoffe. Dicht neben ber Pappelweide fteht wohl ein herrlicher Dbftbaum, welcher die wohlschmedensten Früchte giebt, und unter'm Unkraut machfen bie ichbniten

Gemüse. Sie liefert die unaussprechlich reigenden Produkte, welche meinem Gaumen Seligkeiten werden, und im heissesten Sande baut sie die kühlende Wassermelone. Blumen in gebster Külle trägt sie für mich; andere auf Bergen, andere in Wäldern, andere auf Wiesen. Ich erstaune über ihre Mannigfaltigkeit, waide mich an ihrer stillen Farbenpracht, und athme entzückt ihren Balsam ein.

Am Abende nnist du hingehen, Lyda! wenn die schwülere Sonne sie nicht drückt, und sie im Schatten lieblicher düsten. Denn tragen sie ihre Stengel hoch empor, und erfrischen dich neben deinen Sommerlauben. — Wo du Blumen sinz dest, da sindest du auch Gesang. Sieh alles ist voll von fliegenden Sangern, und tausend kleine und große Kehlen stimment ein schwes Konzert der Natur an. Unter ihnen sind viele, welche melodisch singen. Horche auf sie in Feldern, Gärten, Hand nen; ihre reigenden Tone mussen tief in dein Herz sichmettern, und basselbe mit

Wollust füllen. Auf den Blumen wirst du die summenden Bienenschwarme sinden; über denselben die frohspielenden, tonenden Insekten; und am nahen Bache quaden die Tausende von Froschen drein. Mit heisterer Ruhe setze dich denn nieder ins Gras, und diffne für sie alle deine menschliche Brust!

D Lyda ! wie schon ist die Natur an beiner Seite! —

Alles ist hier aufgezeichnet, was ich bep dir fühlte, dachte, wähnte.

2

43.

## Die Langeweile.

Ich suchte dich gestern, theuerste meiner Seele! unter allen Menschen; ich glaubte, du wärest mit deiner Freundinn auf dem Spatiergange. — Aber mein Aug suchte vergebens Lyda'n. — Ich — dann verlor ich alle Freude — Traurigkeit lag schwer auf meiner Seele. — Ich verließ die Gessellschaft, und suchte dich. — Ich ahndez te ich weiß nicht was Schweres in meinem Herzen. Endlich traf ich die S — Ich bath sie ben allem, was der Freundsschaft theuer ist, dich noch zu sprechen — Sch bath sie ben allem, daß du jähling sehr krank geworden — Denke, wie mich dies

diese Radricht niederbeugte. Ich schloff biese Racht fein Auge; mein Berg pochte aus Gorge fur beine Gesundheit. - D Madchen! wie tief ist die Wunde, die du meiner Geele fcblugft; mas leibe ich nicht fur dich, und doch mochte ich dieses Leiden nicht um alle Freuden der Welt ver= tauschen. - Gine einzige Rachricht von dir, ein Bort von dir giebt mir wieder himmlische Wonne. — Ich bitte dich, scho= ne deiner Gesundheit; du bift eine faufte Blume, und Sturme kannft du nicht aushalten. Gaume bich nicht, malge beinen Rummer auf mein Berg, und laffe mich leiden. - Schreib' nur eine einzige Beis le, bis ich bich wiedersehe. Richte meine gebengte Geele wieder auf, die feine Frende hienieden ohne bich, und fein Leben obne deine Liebe hat. - Leb wohl; ich ere marte beine Nachricht in ber Burg. -

44.

# Borzüge bes Herzens.

Du kenust, so schmeichle ich mir, Lyda! meine Denkart. Mit einem Herzen voll Gefühl und Liebe gegen, die Menschen ist mein Loos außerst unglücklich; weil ich noch nie eine edle Seele fand, an die ich mich ketten konnte. Du warst es allein, die noch die Freude meines Lebens machte, — weil ich in deiner edlen Seele erzhabnere Gefühle entdeckte, als ich je in einer Sterblichen fand.

Die Liebe, die ich also gegen dich hes ge, ist ein Tribut, den man deiner Tugend schuldig ist. Urtheile aus allen meinen nen handlungen, aus allem meinen Betragen gegen dich, ob ich Wohlwollens würdig bin. Kann dich je ein Sterblicher zärtlicher lieben, mehr Achtung für dich, für deine Tugend haben, — so entsage auf ewig meinem Andenken: sühlst du aber, daß ich für dich noch einen Werth habe, so schenke mir deine Liebe, die das einzige Glück meines Lebens macht.

Du weißt nicht, wie viel du für mich bist. — Sich au eine Seele zu ketten, wie die deine, ist ja das edelste Bedürfniß eines fühlenden Herzens. D sen glückslich, und der Himmel gewähre dir einst einen Gatten, der dich so lieben wird, wie ich dich liebe. — Still will ich den Uiberrest meiner Tage verweinen; mich näch dem Grabe sehnen, dem ich vielleicht näher bin, als du glaubst.

the let

45+

# Die gute Frau.

Ich sende dir hier, Lyda! die Schilderung des schonsten hauslichen Glückes, das Gesmälde einer guten Frau, so wie Lyda seyn würde, wenn sie Frau ware. — Ließ mit mir den Brief des guten Mannes, der ihn schrieb; hier ist er.

Ich hab meine Frau im vierzigsten Jahre verloren, so fängt er an, und meine Umstände ersodern, daß ich mich wieder verheurathen muß. Allein, so viel Mühe ich mir auch deshalb gegeben habe; so kann ich doch keine sinden, die der verzstorbenen wenigstens einigermaßen gleich wäre.

wae. Wenn ich von einer hore, fo fagtman zugleich : Diese Person hat fehr vielen Berftand, eine fcone Leftie, und ein überaus gartlich, und empfindsames Berg; ffe spricht frangosisch, italienisch, auch wohl englisch; tann sogar latein, spielt alle Spiele meifterhaft; ift mufikalisch, fingt, und tangt bortreflich, und ift überhaupt die artigste Person von der Belt. ju meinem Unglude ift mir mit biefen Pollfommenheiten gar nichts gedient. verlange weit weniger. Mur eine Frau. wunsche ich, die rechtschaffen, driftlich, von gutem Bergen, gesunden Menschenverftande, einem bequemen hauslichen Umgange, einem lebhaften, boch daben ein= gezogenen Befen ift; ein fleißige, amfige, Saushalterinn, eine reinliche, verftandige Rodinn, und eine aufmertfame Gartne= rinn. Und nur diese ift's, die ich nirgend fiude.

Der himmel weiß es, daß ich es niemal verlangt habe; allein meine selige Frau fund alle Morgen fruh um funf Uhr auf,

auf, und eh es 6 Uhr schlug, war bas gange Saus aufgeraumt, jedes Rind ans gezogen, und ben ber Arbeit; bas Gefins be ben feinem Berufe, und bes Binters an manchem Morgen ichon mehr Garn ges fponnen, als itt in mancher Saushaltung binnen einem gangen Jahre gewonnen wird. Das Fruhftud ward nur beplaufig einges nommen; jedes nahm bas feinige in bie Sand, und arbeitete feinen Bang fort, und Raffe murde von meinen Rindern nur Sonntags getrunken. Mein Tisch mar gur rechten Beit gebectt, und mit zwes guten Gerichten nach der Jahregeit, welde fie felbst mit Wahl und Reinlichkeit fimpel, aber gut zubereitet hatte, fo reich= lich befest , daß ich jedesmal einen Gaft mitbringen fonnte, ben fie ohne Berlegens heit empfieng, Butter, Rafe, Mepfel, Bira nen und Pflaumen, frifch, ober troden, waren von ihrer Zubereitung, Ram ein guter Freund gu und, fo wurden einige Glafer mit Gingemachten aufgefest, und fie verstand alle Runfte, die bazu gehor= ten, ohne es mit einer Menge von Buder

verschwenderisch zu zwingen; mas nicht davon gegeffen murde, blieb in dem forgfaltig permahrten Glase. Ihr Eingepb= deltes und Gingelegtes übertraf alles, mas ich jemals gegessen habe, und ich weiß nicht, wie fie ben Effig fo unvergleichlich machen tonnte. Gie machte alle Sahre ein Bitteres fur ben Magen, bas beffer als Stoughtons Tropfen war. Ih= ren Solundersaft fochte sie felbst, und Niemand hatte beffer Krausemungwaffer, als fie. In unferm gangen Cheftande hat feines aus dem Saufe bem Apothecker einen Grofchen gebracht, vielweniger einen Argt consulirt; und wenn fie etwas Lacher= liches nennen wollte, fo war es ein Rrau= terthee aus der Apotheke; benn fie hatte immer beffern fetbitgemachten verrathig. Auf jedes Stud Soly, bas ins Reuer fam, batte fie acht. Die ward ein großes Fener gemacht, ohne mehrere Absichten auf ein= mal zu erfüllen. Gie wußte, wie lange bas Gefinde von einem Pfund Rabbl bren= nen mußte. Ihre Lichter jog fie felbit. und bemerfte an ben Enben genau, ob iedes

jedes sich bes Abends zu rechter Zeit nie-

Das Bier ward ins Saus gebraut, das Malz felbst gemacht, der Sopfen selbst beffer gezogen, als er von Braunschweig, und Saaz gekauft wirb. Der Schlugel jum Reller fam nie aus ihrer Tafche. Sie wußte genau, wie lange ein Sag laus fen, und wie viel ein Brod wiegen muß= te. Butter und Speck gab fie felbst aus, und ohne geitig zu fenn, bemerkte fie das Gefind fo genau, bag nichts bavon binweg gebracht werben fonnte. Gie fannte jedes Suhn, das legte, und futterte nach ber Jahrszeit fo, daß fein Korn zu viel, oder zu wenig gegeben murbe. Sunge Suhner hatte fie bis mitten im Commer, und gute Eper auch im Winter vorrathig. Das Solz taufte fie gur rechten Jahrezeit und ließ die Magde des Winters alle Tage zwo Stunden fagen, um fie ben einer' heilsamen Bewegung gefund zu erhalten. Im Sommer ward bes Abends nie warm gegeffen; Die warmen Suppen Schienen ihr

eine lächerliche Erfindung der Franzosen, und ben kaltem Essen konnte das Geschirr mit kaltem Wasser gewaschen werden. Man brauchte alsbann kein Feuer, und ben Winzterabenden ward ben dem letzten Feuer geskocht.

Bas in Dammerung geschehen konnte, geschah nicht ben Lichte, und die Arbeit ward barnach abgepaßt. Ihre schmubige Wasche untersuchte sie alle Sonnabende, und hieng folche des Winters einige Tage auf Leinen, bamit fie nicht zu feucht, und stockigt werden mochte; eben dieses geschah mit der weissen nochmals, ehe sie meggelegt murde. Bettucher und hem= ben wußte fie vortreflich auszubeffern; bie Strumpfe zwey bis drenmal anzustricken, und meifterhaft zu ftopfen. Alles, mas fie und ihre Rinder trugen, auch ihr Put ward im Saufe gemacht, und befonbers verstand sie fich gut auf einen Manne-Schlafrod - mit eigener Sand fonnte fie ibn in einem Tage fertig machen.

Alle Jahre wurden einige Stude Lein: tuch in ber Saushaltung gemacht, und eis niges grau zugekauft, welche fie hernach gufamm bleichen ließ. Gie bleichte folches fethft, und bewahrte es fo viel, wie moglich, vor der gewaltsamen Behandlung bes Bleichers, Das Garn zu einem Stude mußte von einer Sand, und von einer Art Klachs gesponnen senn. Bon bem beften ward gezwirnt; und feine Stecke ober Nahenabel fonnte verlohren geben, weil nichts ausgestedt werden durfte, ohne bag fie jugegen mar. Ihr Garten mar gie rechter Beit, und mit felbft erzogenen Saamen bestellt. Im Frubjahre erhollte fie fich in demfemfelben von ber langen Winterarbeit, indem fie faete, und jatete. Die Frudte lachten bem Muge entge= gen, ob fie gleich taum ben halben Dunger gebrauchte, ben ihre Nachbarn ohne, Berftand untergruben. Da fie allem Uns fraut zeitig widerstand, so hatte sie nicht die halbe Arbeit. Alles, mas fie pflang= te, gerieth recht wunderbarlich, und ihr Dieh gab ben fluger Futterung beffere . und

und mehr Milch, als andere mit doppelstem Futter erhalten konnten. Reine Fester wurde verloren, und kein Brocken fiel auf die Erde.

Das Bewußtseyn ihrer guten Gigen= ichaften gab ihr einen gang vortreflichen Alles, was benm Tische mit Anstand. Appetit gegeffen wurde, mar die schmeis chelhafteste Lobrede für sie. Das Tisch= Beug mar rein, nach ben beften Muftern, und fonnte nicht bewundert werden, ohne daß nicht der Ruhm davon auf sie fiel. Ihre amfigen, reinlichen, artigen Rinder verkundigten der Mutter Lob vor allen Qu= gen, und die Ordnung im Saufe, die Fertigfeit, womit alles von fatten gieng, die Bufriedenheit, womit fie vielen ohne Befcwerde geben founte, erheiterten ihre Blicke bergeftalt, daß alle Gafte bavon entzudet wurden. Reiner Frau ift mehr geschmeichelt, und feiner weniger Schmeis chelhaftes gefagt worden. Ihr Blick brei= tete Luft und Zufriedenheit über uns alle aus, und ich fann es nicht genug fagen, wie

wie artig fie jede Gefellichaft mit in ben Plan ihrer Arbeit gieben konnte. In ber Dammerung Schalten wir Mepfel mit ibr, und wer fein ihm zugetheiltes Werf zuerft fertig hatte, bekam von ihr einen Rug. Man glaube es, ober nicht: ber eine hielt ben 3wirn, ber andere wickelte auf, ber dritte las Erbfen, ober andern Saamen, ber vierte machte Dochte jum Lichte, ber funfte las etwas Nubliches vor, und ich glanbe, mir hatten ihr zu gefallen gerne mitgesponnen, wenn wir es verftanden hatten. Spinnen, fagte fie, giebt allezeit warme Ruge, und wurde fehr gut fur die Snpochondrie fenn. Wenn wir unfere Ur: beit gut gemacht hatten, festen wir uns nachdem die Jahregeit war, entweder in ben Garten , ans Kaminfeuer ; oder an ben Dfen, tranfen ein gutes Glas Bier, und unterhielten uns mit angenehmen, und nütlichen Gesprächen.

Nach ihrem Tode — ich kann ohne Thrånen nicht daran benken — fand ich die Brautsachen für unsere vier Tochter fers fertig, und wie ich alles, was sie wähe rend unserm sechzehnjährigen Ehstande in der Haushaltung erworben hatte, überschlug, belief sich's höher, als das Geld, was sie bis dahin bon mir erhalten hatte. So viel hat sie durch Fleiß, Ordnung, und Haushaltung gewonnen.

Wie gut war die Edle. — Laß dir recht ins Aug sehen, Lyda lalles sagt mir, auch Lyda wurde so als Gattinn seyn. — Leb wohl!

46.

Uiber das Gluck, eine gutelGattinn

Menn ich an dich benke, Lyda! so benk ich mir immer, ein Mann wurde mit die recht glücklich werden. Es ist auch wirk- lich Menschenglück, eine gute Gattinn zu sinden. — Da saß ich neulich an einer Bauernhütte, und sah der ländlichen Liebe zu. — Ach! dachte ich, in der ganzen lebendigen Schöpfung genießt alles die Freuden seines Dasenns erst recht, wenn es nicht mehr allein ist. Liebe macht die Erzde, für alle ihre sich regenden Bewohner zum Paradiese. Auch der Mensch verliert, so lange er allein sepn muß. Unaussprechtliche

Liche Gewinne macht er, sobald er eine Gattinn findet, mit welcher er beisammen ist. Mit Entzücken denk' ich mir das Glück des ehlichen Standes. Es ware werth, daß alle unsere Dichter es feners lich besängen, und es verdrießt mich alles mal inniglich auf sie, wenn ich sie die Geschichte zweier Liebenden weitlausig sins gen, und kurz nach ihrer wirklichen Versbindung abbrechen hore, als wenn nun weiter nichts wichtiges mehr von ihnen zu sagen ware.

Mann und Frau hauen durch ihre Berbindung in der großen Welt noch eine neue kleine Welt für sich auf; eine Welt voll Empfindung und voll Genußes. Vorzber waren sie, um glücklich zu seyn, der zerstreuenden Gesellschaft des Frühlings, des Reichthumes, ihrer Freunde und ihrer Wohlthater bendthigt; itzt sind sie sich dieß alles selbst, und geben diesen Gegensständen durch ihre Liebe erst vollen Werth. Teder von ihnen sindet sich in dem and dern, und den andern wieder in sich.

Arbeitet ber feine an Bollftreckung eines ledeln Borfatee, fo miflingt ihm felren ber Berfuch; benn er arbeiter mit boppele ten Rraften. Freuet fich ber eine über eie nen gludlichen Borfall, fo hat er zweifas then Genug ber Freude, benn er freuet fich auch im andern mit. Ift ber eine Bon ihnen traurig, fo ftebet ber Menfch; welcher ibn bemitleiben, troften und erheitern foll, fcon bicht neben ihm; und er darf ihn in der großen Menschengesells schaft nicht erft lange suchen: Canfre harmonie der Gemuther herrscht unter ib-Geffennling, Bunfch, Beffrebung, Lebensgenug, alles ift unter ihnen gemeinschaftlich - eine Geele scheint fie zu beleben. Giner handht bem anbern feinen Beift ein. Durch's Auge blidt jeder bem andern tief in's Berg. Gie burfen einander nicht reden boren ; nur feben burfen fie fich ! fo hat jeder fcon die garts lichfte Antwort auf feine Frage; fo kommt einer schon dem andern mit Erfüllung feis ner Bunfche zuvor. Reiner hat fur ben andern ein Webeimniß, welches er nicht

treuherzig aufschließen burfte. Begierig greift am Morgen, und am Abend einer nach bem andern bin, und fpricht: bu bist doch unter allen den Millionen, welde auf Erden leben, ber einzige, nach bem ich querft, und gulett meine Urme ause ftrece! Luft = und wonneathmend - fnupf= ten fie ihre Bande, und gieben fie von Beit zu Beit fester zusammen. Dur bas Sviel der Liebe, und ihre fuße Tandes len ift's, welche mit den Jahren für fie verschwindet. Ihre Liebe felbst ift ewig bauernd, ewig fattigend. Un die Stelle ber holden Tandelen tritt bald, wenn ber Dimmel ihre Che fegnet, eine marme, gemeinschaftliche Thatigkeit fur ihre Kinder bin. Diefe fint es nun, welche fie in ihrem engen Rreise mit Innbrunft aufneh: men, und mit benen fie ihre fleine Belt gern bevolkert feben. In ihnen erblicen fie die gufammengesetten Covien ihrer Bilder, und behnen die Liebe, welche fie gegen fich unter einander fuhlen, auf fie naturlich aus. Gie wiffen, bag biefe einft an ihre Stelle hintretten, und, von ih=

nen entsproffen, ihnen noch jenseits bes Grabes eine Art von Fortbauer verschaf: fen follen. Da fie fie nnn als diejenigen betrachten, welche fie wieder darstellen werden, fo bestreben sie fich auch, diesel= ben gang fo gu bilden, wie fie felbft find. Gleichgefinnt, redlich besorgt, liebreich, wetteifern fie an edler Erziehung berfelben und freuen fich ben jedem holden Unblick, welche ihnen felbige gewähren, daß fie Gatten find, und Eltern murben. Unaussprechlich gern find fie in ihrer Mitte, und opfern ihnen jedes Bergungen, meldes fie ohne fie genießen follen, wenn ihr entfernter Genuß beffelben auch nur ben geringften Berlurft fur die Guter ihrer Bildung baben tonnte, willigft auf. - Mit ibermenschlichem Entzuden füllt fie der Ge--banke, daß diese kleine Menschen ohne ib: rer Berbindung nicht ba maren, und fo oft fie ihn lebhaft denken, lehnt fich det eine von ihnen fanft an des andern Bufen. Go schleicht das Alter fur fie berben, und ift auch nicht freudenleer fur fie. Dun erft gang miteinander pertraut, nun - erft

erft recht aneinander gewohnt, mochten fie am wenigsten wieder getrennt, und einzeln leben. Salbe Beraubung bes Das fenns murbe es fur ben einen von ihnen fenn, wenn ihn ber andere nicht mehr umgabe; beim er konnte fich lange die Welt nicht mehr denken, obn' ihn. Sol-De Ruderinnerung an vergangene Inge ; und an gemeinschaftliche Genige schuldlo= fer Freuden in denfelben füllen nun ihre Stunden aus, welche fie nicht mehr in voller Thatigfeit zubringen .. konnen. Um Abend fegnen fie noch die Augenblicke, in welchen fie lange Bormittag ibte Banbe fnapften, und bie Umftande beren ghichs liche Berbindung die ihrige hervorbrachte. Eins furchten fie noch - bag bas Schicks fal vielleicht ben einen von ihnen um ein gut Theil eher abrufen mochte, als ben Reiner will der zuerst Abgebenbe, feiner ber Sinterbleibende fenn. Bufammen entschlummern mochten sie in eis ner Stunde, und fo lange fcblafen in nachbarlichen Gruften, als die Gottheit es wollte; und benn im jungen Tag ber

neuen Welt wieder nebeneinander wieder ermachen, unter allen Menschen fich zus erft wieder feben, und wieder umarmen. und wiedervereinigt tief in die zwote Das sennsscene hineinleben. - - Die Gelis gen! wie wenig fodern fie doch von der Belt! nie finden fie alles; mas Menschen wahrhaft gludlich macht, einer im Besite des andern! gewährte ihnen die Gottheit boch ben letten redlichen Bunfch, und führte fie in einer ihrer, ftillen Umgra mungen dabin! Mit einer Freudenthrane noch beghalb erwachten fie benn einft in jene Belt hinüber! Go Anda! wie ich muniche, daß wir uns einft jenseits wieberfeben mochten. Leb mobil! .... 

4 44 4 1 1 1 1 1

3.000 124. 10. 20. 20. 21. 21. 21

with medical conditions and the con-

Company of the compan

Pour Leufe es en leadifichellen a Feig Leufe et en produktioner for Arien Alage for

offe man or court deni de min

The stay spiritual and

Das Emitleiden. 10 - 1000 no.

Gestern, Lyda! stund dir eine Thräne im Ange, abs wir eine unglückliche Famille sahen, und wir konntem ihr nicht helfen. Du gabst dein ganzes Laschens Geld, und ich das meinige her; aber ess war nur Linderung für die Unglücklichen, nicht vollkommene hilfe.

test du. Sa, Lyda! dein Wansch war edel, denn ermbezoh sich blost auf Hise für andere; aber der Bater der Menschen wollte es nicht so Er gab uns eine Münze, die einen höhern Werth hat, als alle

ging and prost how we done was which

alle Munge ber Welt - ein herz; bas bas Geprage seiner Liebe tragt.

Wenn ich den Ungläcklichen an mein Herz drücke, theilnehmend seine heisse Thräne ihm aus dem Auge küße, o Lysda! — da wird auch Allmosen der Liebe ausgetheilt. Benspiele reigen zur Nachsahmung, und mehrere gute Menschen thun vielleicht nach und nach, was zwar ein Reicher auf einmal hätte thun können.

Laß und nicht wieder die Borficht murs ren; die Reichthumer, die sie und gab, sind wahre Schäße, die nie versiegen wers ben. — Geld giebt sie Thoren und Boses wichtern; aber gute Herzen nur ihren Lieblingen. Trosse dich, Lyda! rauben kann man und unsere Schäße nicht; wir tragen sie zur Grube, und hinterlassen sie der Menschheit wieder in unsern Kindern, und dieses Erbtheil kann kein Bormund versringern, und das große Inventarium davon ist dort oben. Leb wohl, Lyda! du Reiche!

# Grund ber Gluckseligkeit.

11m gludlich zu fenn , Liba! mach bir fo wenig Bedurfniffe, als bu fannft, benn Bedurfniffe fuhlen, und fie nicht befriedis gen tonnen - bas macht Leiben und Urmuth.

Die Natur giebt unferm Berftande ein Beburfniß nach Licht ; die den , miertan Juna doctor of Propose Finding at the

Willen ein Bedurfniß Bahrheit :

und bem Abrper ein Bedurfniß Bergnugen. (: ::

ans

Mle Befriedigung bieser Bedurfniffe tonnen wir in der Natur felbst finden, wenn wir ihr getreu sind.

Gin gefunder Menschenverstand ,

ein gutes hers, und

ein thatiges Bestreben — bas macht gludlich, zufrieben, und vergnügt.

Die Menschen haben zwar rings um uns her alles verhunzt und verschnitzelt; thut aber nichts zur Sache. Halte dich nicht an sie, sondern an Gott und die Natur.

Berlange wenig, und nur bas Dochste nothige, und such dieß alles in bir, bas mit bir nichts geraubt werden kann.

Gewöhne dich an nichts, was bu nicht immer haben kannst, und lerne alles enthehren; damit dich kein Persurst kranke, wenn die Menschen dir etwas entreißen.

en einfach im Denken, im Begehren und im Handeln. Alles Bielfältige macht ungläcklich.

Rette bich nicht an Meinungen, nicht an Vorurtheile; laß dich nicht von Irrs thimern bethoren, und von Leidenschaften hinreißen, benn alles dieses befestigt das Unglick ber Menschen.

49. 10 ' 1 Cat 5 . 1.

whenth ich.

Neber bas, was jenseits des Gras

Denke, die Natur ist schön, wenn auch die Menschen bose sind, und der, der hier nieden für gute und bose Menschen so viel Gutes gemacht hat, wird jenseits wohl auch noch ein Plätzchen haben sur die Guten, das nothwendig weit schöner seyn muß. Freuen wir uns auf dieses Dertchen — es ist ja so nah an uns, und keine Stunde sind wir sicher, ob uns nicht der Bater rust. Leb wohl, Lyda!

Dort ist kein Lebewohl. D Lyda! wenn ich bich sehe, Seele meiner Seele! wenn

unsere Kinder in unsern Armen sind, und uns noch enger aneinander ketten — o dann wünsche ich — — und was? daß wir alle auf einmal dort hinüber ins Heiz math gehen möchten!

50.

Tie Glückellgieit him ichte lie

50.

# Die Gludseligkeit hauslicher Liebe.

Non meinen ersten Jahren an, meine Theure! sah ich die Liebe immer als eine gottliche Flamme an, die alles um uns her verschönert; sie — ein Kind der Gotts beit — streut Blumen auf die Wege unserer Wanderschaft; es kann in der Natur kein Glück geben, das demjenigen ähnlich ist, das zwen Wesen hienicden genießen, die das Vand wahrer Treue und reiner Liebe vereinigt. Gleiche Gefühle wechseln in ihrer Seele, ohne sich je zu verändern; jes den Tag öfnen sich ihnen neue Quellen der Freude, ohne daß sich diese Quellen je erschöpfen.

Kann

Rann bir bie Natur ein ichoneres Bild liefern, als bas Bild mahrer hauslicher Eintracht, wenn ber Gatte blos beschaf: tigt mit dem Glude feines Beibes fie nie wieder findet, als ben ber Theilnahme neuer Freuden? Das gleicht diefer Geligfeit, wen fie fich gegenseitig ins Mug fe= ben, und Vergnugen und Wonne in ihren Blicken lefen, die fie fich gegenseitig geben, gegenseitig verurfachen ? In ihrer fleinen Butte finden fie Freuden, die fie außer= halb derfelben nie finden tonnen. Ginfamteit - felbft eine Ginode wird für fie reigend, weil fie fich alles find; weil ibre Bergen sich erkleden, und weil ihre Ceelen gegenseitig den Souigfeim der gart= lichsten Gefühle finden : allein zum Genu= Be diefes Gludes gehoren gebildete und fühlbare Geelen. Die lacherliche Muffühi tung ber Mabchen unferer Zeiten - wie fann biefe tugendhafte Gattinnen bilben; Madchen, die immer beschäftigt find allen gefallen, wie werden diese fich einfdranken tonnen, nur fur einen Mann ju leben ? Bie fang in fo flatterhaften Rb:

Kopfen der Gedanke aufkeimen, treue Ges fahrtinnen eines Freundes zu senn, dem sie sein Leben werth und angenehm mas chen sollten? —

Unser Jahrhundert trägt alles ben, sie zur Zerstreuung und Roquetterie zu führen, und wie konnen koquette Seelen redliche Mütter und zärtliche Haushälterinnen werden? Wie konnen eitle Wesen, die geschworne Feindinnnen aller Ueberlegung sind, an jener Glückseligkeit arbeiten, die so nah mit ihnen, und mit allem, was sie umringt, verbunden ist.

Die traurige Erfahrung lehrt uns, daß es dem besten Manne unmöglich ist, ein Herz zurück zu führen, das theils durch sible Gewohnheit, theils durch das bose Benspiel ähnlicher Weiber den Pfad der Anhänglichkeit verlassen hat; es ist unmögzlich, diesen Geschöpfen fühlen zu lassen, daß ihr eigenes Wohl an dem Wohle ihzer häuslichen Eintracht hange; alles trägt ben, sie im Grunde zu verderben; abgestichtet

richtet zu List und Betrug horen sie selbst die sanfte Stimme der Liebe nicht; ohne besser zu werden, werden sie nichts als schlauer, ohne dem Betruge zu entsagen, betrügen sie noch listiger.

Der Hang zu lieben ist Bedürsniß eis nes fühlenden Herzens, aber die Sinne darfen dieses Bedürsniß nicht blos leiten, benn sonst wird es nur thierischer Instinkt; der Mensch kann hohere Gesühle in seinem Herzen nahren — Gefühle der Achtung, er kann die Schönheit lieben, und die Tusgend verehren. So wird die Liebe, von der Bernunft geleitet, ein göttliches Gesschift; so hort sie auf blinde Liebe zu senn und verwandelt sich in eine der edelsten Empsindungen.

Wahre Liebe grundet sich immer auf Achtung; aber wo Achtung ift, nuß auch Tugend seyn, darauf sich diese Achtung grunden kann.

Wahre Achtung kennt keine niedrige Schmeichelenen; der , der zu fehr schmeischelt, sucht meisteutheils nur zu betrügen, und so ist der wahre Liebhaber leicht von dem scheinbaren zu unterscheiden.

Suche nie durch das Neußerliche allein zu gefallen; denke, du bereitest dir dein Unglück selbst; alles Aenßerliche verschwinz det und ist ohne Dauer; nothwendig muß daher auch die Liebe verschwinden, die sich blos ans Neußerliche hängt. Bleib gut, wie du bist, und bilde immer deine Seez le zu reinern und erhabnern Gefühlen, und du wirst glücklich seyn, so, wie du es verdienst. Leb wohl! 51.

Liebe.

Gefühl ber Zartlichkeit, du Gabe schbner Scelen,

Du himmlisches Geschent, bas und bie Gottheit gab!

Lag beine Schönheit mir vor meine Aus.
gen ftellen,

Und brud bein Engelsbild in meinem Bergen ab.

Gefühl der Zartlichkeit! Du Abglanz reis ner Liebe,

Der Lebensfreude ichenkt, und Lebens. Wonne giebt,

D 2

Der

Der Gottheit Typus, du! du Trieb ber reinften Triebe!

Wie groß wird unser Ich, wenn unfre Secle liebt!

Bas bift du Liebe? Cag, wie viele Men-

Was mahrhaft lieben heißt; man schas
dert, schmachtet, fußt,

Umarmt fich, fieht fich an, und ben bem garten Gehnen

Suhlt unfer Herz, daß es im Junern was vermißt.

D Menschen! Lernet doch, der Liebe mah: re Quelle

Liegt in den Sinnen nicht; fie ift bes Geiftes Theil,

Sie ift ein fanftes Feu'r, ein Eigenthum ber Seele,

Und bietet ihren Schatz nicht blos ben Sinnen feil.

Wenn nur die Larve reizt, die schone Au-

So ist der Sang nicht Lieb, nein, er ist

Der Mensch wird nach und nach der Leiz benschaft zum Spiele,

und beine Liebe finkt am Opferheerd ber Zeit.

Die Leiter des Gefühls, die sind zwar unsre Sinne;

enthedt das herz burch fie ber Schonheit Reigbarteit,

So lockt und eine Kraft, so wie bie Blum' die Biene;

Doch Sättigung, die straft bald unfre Lusternheit.

Der Mensch genießt so, gern, was feinen Sinnen schmeichelt,

Bon allem, was ihn reizt, wunscht er fich ben Genuß.

Die Liebe seines Selbst ife Ursach, daß er beuchelt,

Und oft betrugt er fich ben Sandebruck

Won taufend Liebenden liebt mahrhaft oft nicht einer in grach.

Sobald man untersucht, was wahrhaft ligben heißt.

Denn

1

Denn unter taufenden belauscht sein herz

Bis ihn erft Zeit und Beil aus feinem Schlummer reift.

Der, welcher wahrhaft liebt, ist fern von Eigenliebe;

Sein Gegenstand allein, ber ift fein anbere Ich.

Daher wahrt feine Lieb', als die ber reis nen Triebe,

Denn Sinnlichkeit in und ift ftets veranderlich,

Gewohnheit und Genuß ermuden unfer Leben;

Der, welcher viel genießt, genießt stets weniger:

Willst du nach wahrem Glud, nach mahrer Freude streben,

Genieße mit Berminft , und bu bift gludlicher.

Der Sinne Ruft tann nie bein ganges. Sperz erfillen,

Der Beise kostet uur mit sanfter Dis

11:00

· Der

Der Thor verschlingt die Frend, und wird bald Unluft fühlen,

Denn die Natur, die racht die grobe Sattigung.

Wer mahre Liebe kennt, genießt die Lieb' bescheiden,

Er fattigt nie fein herz, das immer Winfche hat;

Er weiß nur Bunfche find bie Burze unfren Freuden;

Sie horen alle auf, ist unser herz einst

Die Sinne werden stumpf durch finnliches Genießen Anter 1960

und Sattigung expectt ben Ecfel featt ber Luft i jenne bei

Nur Weisen, melche flug oft ju entbeh-

Boune, Freud und Lohn der Da-

Die Dauer gugcht, das Glude, nicht Sek-

Durch sie west bas Belibl sich in bem

Die Tugend ist allein ber mahren Liebe Burze,

Das Laster ist ihr Feind, die Wollust ist ihr Grab.

Erfattigung war ftets ber Menschenfrens ben Rlippe.

Der, ber ins Innere ber Menschenfreus ben brang,

Der schlürft die wahre Lust mit unvers borbner Lippe

Und jener Feinheit ein, nach ber ber Rluge rang.

Der Mensch, ber wechselt gern, und sus chet neue Freuden;

Er haft die Schonheit selbst, fühlt er ihr Einerlen;

So wird sie ihm zur Laft, er sucht von ihr zu scheiden,

Und macht fich mit Gewalt oft feiner Fesseln fren.

Das herz tann nur allein ber Liebe Daner geben , 11 11910 :

Und übertrift oft weit die reizendste Gestalt. Wiene

Das

Das herz giebt neues Senn, und neuen Schwung bem Leben,

Macht durch Gewohnheit nicht die warms ften herzen kalt.

Ihr Madchen lernet boch ber Liebe Zauberkrafte,

Denkt, daß die Tugend nur der Bande stärkstes sen.

Macht tugendhaft zu seyn euch täglich zum Geschäfte,

Und wer euch einmal liebt, der bleibt euch ewig treu.

W. M. Don J. C. & Wash.

stacil ust van da. 52.

### a doDie Bereinigung.

Der Himmel gab es zu, Lyda! das wir den hochsten Zweck unserer Liebe erreichten. Dieser Zweck war Vereinigung. Wir sind gesetzmäßig getraut. Heilige Bande schließen unsere Herzen fest aneinander; aber noch heiligere binden und in unserm Innern — Aehnlichkeit der Empfindungen — Aehnlichkeit der Seelen.

Stuffenweis, liebe Lyda! haben wir uns gegenseitig gebildet zu hoherer Bollskommenheit; wir wollen cs noch mehr thun, thun, und immer naher bas Beilige ber Liebe kennen lernen.

Alles, was Liebe in dieser Welt heißt, ist ein unvollkommener Abdruck einer hos, heren Harmonie der Seelen, die sich in der Uebereinstimmung mit der Urquelle der Liebe gründet. Diese Urquelle ist Gott, Lyda! nur Er heiligt die Gesühle und bringt sie zu seiner hochsten Reinheit, wenn wir nicht das Geschopf, sondern ihn im Geschopfe lieben.

So, Lyda! will ich ihn den Urheber des Guten in deinem ganzen Wesen immer betrachten; ihm danken, daß dein edles Herz sein Geschenke ist; mich sreuen, daß der Blick seiner Liebe aus deinem schmachtenden Auge stralt. Er, die Quelle de der Harmonie, der Ursprung aller reisnen Berkettung — wird unsere Seelen immer mehr und mehr mit ihm verähnlischen, und dann, Lyda! wenn unsere Seelen len ganz in Einheit übergehen, so wollen wir dann auch mit dem Sines werden,

der ewig liebt. Dieses sen das Gesetz unserer Liebe, und nichts soll die Seligkeit davon unserm Herzen entreißen. Leb wohl! und hast du eine Gesährtinn, oder eine Freundinn, so lehre sie so, und nie anderst lieben.

the sea that you wanted in the season of the

Constant tenter, your two services and the services of the constant tenter, younger and the constant of the co

53.

# Hoffnung auf Wiedersehen.

Dank dir, Lyda! für all deine Güte, mit der du schwesterlich mit mir diesen Weg des Lebens gewandelt bist. Liebvoll theiltest du die Freuden mit mir, und deine Thrane war eine treue Gefärthin der meinigen. Arm in Arm sahen wir oft die Sonne über uns aufgehen, und frenzten uns so herzlich über ihr prachtvolled Wesen. Arm in Arm sahen wir die Sonne untergehen, und freuten uns wieder, weil wir auf Gott und den andern Morzgen bauten. Das Schicksal bescherte uns nicht viel; aber es gab uns Menschenherzzen; wir konnten mit andern fühlen, mit

andern empfinden, mit andern und freuen und trauern.

D Lyda! Waren wir nicht glücklicher, als die, die die Welt glücklich macht! Unsere Schätze versiegen nie; immer bleisben und Bünsche fürs Menschenwohl, immer ein thätiger Wille, immer haben wir Thränen, um mit den Unglücklichen zu weinen, und stille Freuden, um und mit den Glücklichen zu freuen.

Wenn und die Welt alles nimmt, so kann sie und das nicht nehmen; sieh, wie unerschöpflich die Quellen der reinen Freuden sind.

Lyda! zu solchen Freuden mußt du auch unsere Kinder erziehen. Sie sollen eine Pflanzschule sittlicher Gewächse für einen Garten seyn, der in einer höhern Gezgend ist. — Arbeitsamkeit, Aufrichtigkeit, ungeheuchelte Menschenliebe sey der Brauts-Schatz deiner Tochter. Arbeitsamkeit, Bieders sinn und Gute das Erbtheil deiner Sohne.

In unfern Rindern wollen wir ber Welt unfere Liebe überlaffen. Menn bas Alter und beugt, wenn unfere Rrafte ver= fiegen, wenn wir nicht mehr rasch ben Unglucklichen zu Silfe eilen konnen, so follen unfere Rinder eilen, und wenn un= fere Bergen einft im Grabe mobern, fo wollen wir uns noch jenseits freuen, daß wir andere Bergen in unfern Rindern ben Ungludlichen überließen. Lyda! unger= trennbar ift die Rette bes Guten. D freue bich hinüber in das Land der Bahrheit! Unsichtbar schwebe bann unser Geift über unsere Nachkbmmlinge, und freudenvoll wollen wir fie an der Pforte der Ewigkeit erwarten, um mit ihnen nur eine Samille im Lande ber Liebe auszumachen.